

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

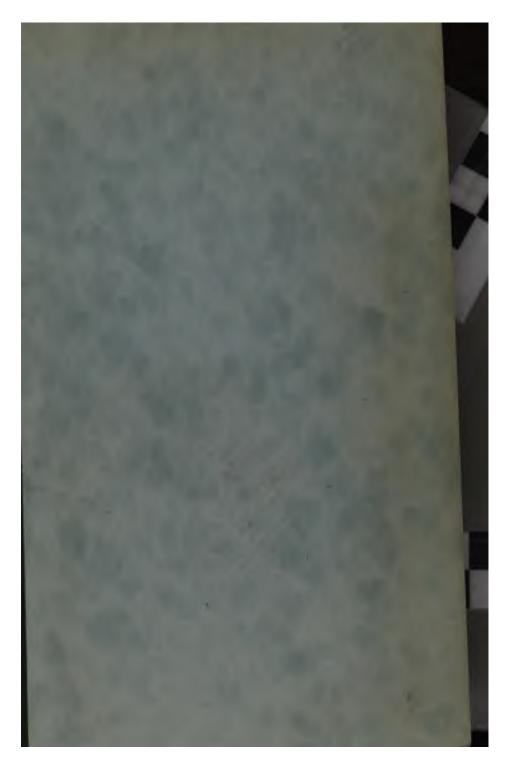





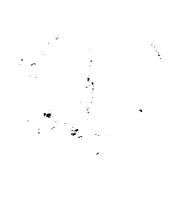



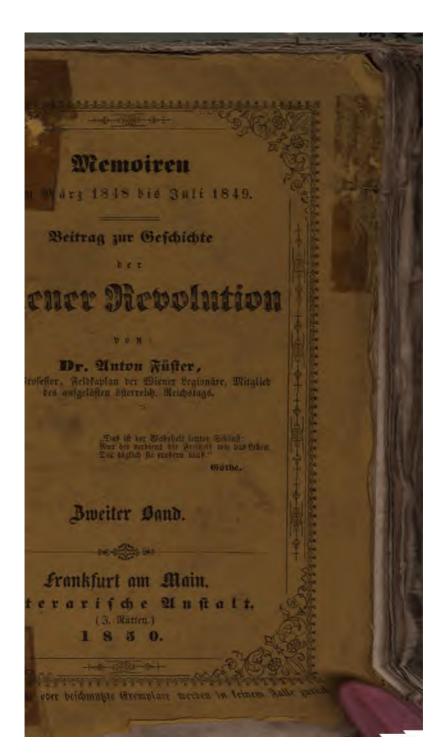

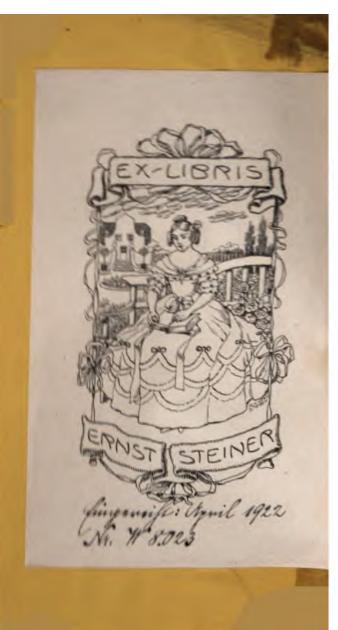



vom Mär; 1848 bis Juli 1849.

Beitrag zur Geschichte

ber

# Wiener Revolution

ron

Dr. Anton Füster,

öfterreich. Brofeffor, Felbfaplan ber Biener Legionare, Mitglieb bes aufgelöften öfterreich. Reichstags.

"Das ift ber Bahrbeit lester Schluß: Rur ber berbient bie Freiheit wie bas leben, Der taglich fie erobern muß."
Gothe.

Bweiter Band.

-cccc-1-**6**-1-2222-

Frankfurt am Main. Literarische Anstalt.

(3. Rutten.)

1850.



7297

Drad von Etreng unb Coneiter in Franffurt a

## Bom 10. Juli bis 6. Oftober 1848.

Um 10. Juli ward bie erfte vorberathende Sigung bes conftituirenben öfterreichischen Reichsags abgehalten. Eine neue Periobe ber Revoution begann. Man hatte fich vom Reichstage ingemein viel versprochen, man hegte bie größten Erwartungen, in gewisser Beziehung nicht mit Unrecht. Noch schwebte ber Beift ber Revolution wie brutend über ben Bolfern Defterreiche. Selbft bie burch und burch versteinerten Menschen, bie Ministerialfnechte, geberbeten fich anfänglich, wenn es ihnen auch nicht voller Ernft fein mochte, boch in Etwas freisinnig. Dennoch mar ber Reichstag felbft in feiner erften Beit nicht fo . freifinnig, als in ber fpatern. Es erging ihm, wie es bem Bolfe bei Revolutionen ergeht, wie schon sben bemerkt wurde. Die innere Ueberzeugung, Rufter: Demoiren U. 1

fe refitter mien frant enreen per Menicher u Rereimiener. augere Rethigun, it bat beitam. min bar Mar. it all ime yag. mar bemehnt it. it ambram, biner wenn a Conne Stor femm, ber gemallt, bant annet I. Ginibremier. ni im Bill petebri. A nurter fie libera marter it bi air. Die enur it neuer vermenter Lintag geseber beim in ber erter Einiman batt inie bie Die nicht an berei bem Grittind grather. En prazzin 2002 in Erramental in ber Reicibia. Gi mann in bieren So fo mie bie Gieder Di gend - meiner bei Corner & linderennember with arreits ibie Rationalitäternag um Bir Beir fant ibrem gum Theil vong nambenen in af ibrater Stell pferte, notiaus fie immer fortimmiller u ten bie fie bie Rielbeit fin Gerein und Die eine gu Chanter inten Gart in Minfagrand nichteren in fat nie fi anfangent Geffinnen. undebne Ropfe, pol. bom gute mit rinem ! beinder Buge fer berfibe mat mit feine

Bubratine jeter gerrantmarti. Con Germit 20les: bas Sper Beiden fein bie ameine

ben genialen, lebensvollen Ropfen ber Bolen und ben verzwidten, gemuthlofen ber Czechen! Ein Sawliczef, Trojan, Hawelfa, Brauner, ja felbft Rieger, und ein Bortowsty, Smolfa, Subisti, Zemialfoweth, Bilineth, welche Gegenfate! Man brauchte fein Politifer ju fein, um gleich bei bem erften Auftreten ber Czechen gu ahnen, daß fie ber Ruin bes Reichstags und ber Sie zeigten gang offenbar, Revolution feien. daß sie nach ber Segemonie unter ben anbern öfterreichischen Bolfern ftrebten, fie hatten allezeit, wenn fie von ihrer Nationalität fprachen, eben fo gut Hegemonie ftatt Nationalität nennen können. Man befitt einen unnennbaren inneren Inftinft, ber bei ber erften Busammenfunft mit ben Menschen zu ihnen ober von ihnen treibt, und ber gewöhnlich, ohngeachtet seiner fogenannten Blindheit, beffer urtheilt, als der beobachtenbe Wie unangenehm war es uns, ben Berftand. holden Dreschstegel - Befichtern ber Abkömmlinge bes Caisfa gegenüber ju figen, bie ben alten Muth ber Suffiten in Verfibie verwandelt haben! Man moge mich ber Leibenschaft zeihen wie man wolle, ich fann nicht anders als hier offentlich fagen, bag ich nie geahnt hatte, es gebe

folde Schurfen, folde bergloje, venale Meniden. wie es fehr viele unter ben gedifden Deputirten gab. Benn fie ber Musbrud ber gejammten cechifchen Ration fein follen, bann muß man ein Bege über bie Czechen rufen, wie man es noch nie über ein Bolf gerufen hat. Benn bie czechifche Ration fo beschaffen ift, als ihre Reprafentanten am conftituirenben öfterreichischen Reichstage, bann fann Desterreich nie gludlich sein und fein Staat fann gludlich fein, bem bie Czechen angeboren. Man hat leiber viel Urfache, bie Angahl bosartiger Czechen nicht als gering anzuschlagen. Banbert burch bie öfterreichische Monarchie von Rorb bis Gub, von Dft bis Beft, überall, in jeber Broving, in jeber Stabt, in jebem Marktfleden. wo Beamte, Finangauffeher, Bolizeiagenten find, findet ihr Czechen unter ihnen, und wenn ibr Die Leute fraget, welche sind bie bosesten, bieherzlosesten Beamten, Finanzaufseher, Bolizeis agenten, fo antwortet man euch: bie Bobmen. b. i. bie Czechen. Fraget bie Bolen, bie man mit eiserner Ruthe regiert, wer fie am unnachfichtlichften geschwungen, welche Beamte ibr armes Baterland vorerft in Glend gebracht, man antwortet euch: bie Czechen. In ber gangen

österreichischen Monarchie ist Riemand so in Berruf, als die unglüdseligen Czechen. Kann man da nicht sagen: Bolksstimme, Gottesstimme?

— Sollen wir, dursen wir über eine Nation so allgemein den Stab brechen? Gibt es keine ehrlichen Czechen? Auch selbst unter den vielen Schurken, die im Reichstage saßen, fand man Ausnahmen, aber — sehr wenige.

Die Czechen hatten ben Reichstag gelähmt in ber Entwidelung ber Freiheit; fie glichen bem Jubas, ber ben Deifter verfauft, fie verfauften Die Revolution, die fremde und eigene Freiheit an bas Ministerium. Wer an ben Bfahl, ber im menschlichen Fleische stedt, an ben bofen Bug ber Menschennatur nicht glaubt, hatte bie Czechen hören, ihre Kalfchheit fennen lernen follen, und er mare ber glaubigste Berehrer ber Theorie vom Urverberben bes Menschen geworben. werbe es immerbar, fo lange ich lebe, bebauern, daß ich im Reichstage geseffen, fo sehr mich ans fanglich bie Auszeichnung, baß ich bafur gewählt worden, erfreut hatte; benn ich habe bafelbft Schlechtigkeiten feben muffen, welche ich nie geahnt hatte. Die bittern Erfahrungen, Die ich bie Beit bes Reichstags hindurch gemacht habe, ließen

einen traurigen Gas in meinem Gemuthe gurud, ber Alles mit einem Flore umgieht, ber meine Aussicht auf bie Befreiung Defterreichs umbuftert, ber meine Boffnungen auf eine beffere Beit, bie einst jo glangenb und fo groß maren, beinabe ganglich in Racht verfenft. In ber lettern Beit bes Reichstags war es faum mehr möglich, in ber traurigen Stellung auszuhalten, ba man mit ben Schredlichen Czechen in ber Schafspferche Rremfir gang eng jufammengepfercht war. Daß ich im Reichstage öffentlich wenig gewirkt, ift Allein bag man in einem mir unangenehm. Reichstage, wo fich jumeift Alles nur auf Abpofatenfniffe und bureaufratifche Gefchafteroutine grunbete, fehr wenig wirfen fonnte, wenn man tein Sandwerts-Jurift und fein juridischer Sophift mar, barüber fann man fich leicht troften, um fo mehr, wenn man nach bem Bewiffen, ohne Furcht und Scheu vor ben Menschen, gestimmt und ber Freisinnigfeit wegen Bortheile verloren und bittere Rachtheile fich jugezogen hat; ungleich schwerer troftet man fich über ben Unglauben an ben unverwüftlichen Abel ber Menfcennatur, über bie bobenlose Schlechtigfeit ber Ministerialfnechte, ber Bolfeverrather, ber Freiheits



An sie schloß sich, wenn es galt, ben Amtsober Diensteifer zu beweisen, bem Ministerium Hulbigungen, Opfer barzubringen, bas servile Centrum an. Wie tief ber Dienst ben Menschen, wenn er nicht tagtäglich mit aller Kraft bagegen kämpst, herabwürdigt, — was jener alte Dichter so trefflich ausgesprochen: "Ben die Götter zum Dienen bestimmen, bem nehmen sie im Boraus schon die Hälfte der Tugenden weg"; (die andere Hälfte büst er sehr leicht und sehr schnell während bes

Dienftes ein) - fab man an ben Centraliften bes öfterreichischen Reichstags, an ben fervilen Seelen, ben Ministerialfnechten. Deutsche Bebanterie, mit beutschem hunbetalente gepaart, erschien an ben Ministerialfnechten, zumeift Deutfchen, in ihrer verabidenungewürdigften Geftalt. Ein Amt zu erhalten, beforbert zu werben, war Diefen Rnechten Die hochfte Aufgabe ihres Lebens; bas erfte Mittel, um fie ju lofen, war, ben Diniftern fich gefällig, bienftfertig zu beweifen, nach ihrem Commando wiber Bolfswohl, wiber Bernunft und Freiheit, wiber Gewiffen ju ftimmen; fle schauberten nicht jurud vor folchem Mittel, fle ergriffen es freudig, bemuheten fich, die Belt mit Cophismen und fich felbft mit ben Ausfichten auf Beforberung ju beschwichtigen, und ihr Gemiffen, falls fich, ba ihnen bie Gotter vor bem Dienfte bie Salfte ber Tugenben und fie fich felbft während bes Dienstes bie andere Salfte geraubt hatten, - falls fich bei fo bewandten Umftanben ihr Gewiffen noch geregt hatte, mar es ihnen nicht ichwer, basselbe burch bie freudige Soffnung auf höhere Ehre, höheren Behalt, hohere Dacht gang gu beruhigen. Wen bie Gotter lieben, ben laffen fie nicht Beamten werben ober wenn fie



Acht Monate in ber Rabe folder Menschen, mit ihnen tagtäglich viele Stunden zusammen ju burchleben, ift eine fcredliche Beit. die Lehre vom Regefeuer wahr und ein folches vorhanden ift, bann fommt von ben freifinnigen öfterreichischen Deputirten feiner in bas Fegefeuer, bie acht Monate im Reichstag gelten gleich achthunbert Jahren bes Regfeuers. Bas ift bas Eril im Bergleiche ju biefer Beit bes Reichstags! Bei Gott, es hat mir alle funftigen öfterreichischen Canbibaturen fo verleibet, baß ich mich nie mehr um eine Deputirtenftelle bewerben und man mich nur durch außerftes Bitten und freundschaftliche Nöthigung bahin bringen murbe, die Wahl anzunehmen für den Fall, man mich ohne Bewerbung gewählt. "Prahler! bore ich ben reaftionaren Lefer biefer Schrift ausrufen, man wird bich in Desterreich nie mehr mahlen, davon hatteft bu bich fcon durch bas (auf hohes Commando!) verfaßte

Mistrauensvotum de dato Rovember überzeugen follen." Dein Freund, es anbert fich vieles in ber Belt in furger Zeit; es fann eine Zeit fommen, wo ich burch Thaten beweisen werbe, baß ich fein Prahler bin. "Du haft ja ohnehin bich ichon verrebet, fpricht ber Reactionar weiter, ba bu gesagt, bag bu feine Amneftie brauchft, und bu fie von ben Schurfen nicht annehmen willft!"- 3ch werbe auch, wenn bie Amneftie verfündigt werben follte, nicht nach Defterreich jurudfehren, nur triftige Grunbe meiner Freunde, nur ihre Rothigung fonnte mich babin gurudbringen. Dan wird fich einft überzeugen, bas ich fein Brahler bin. Rach Defterreich gurud fehren, wenn nicht erft bas gange Ratterngift ber tiefgehaßten czechischen Ratur mit ihrem gesammten wahlverwandten Anhange in ganz Desterreich ausgerottet ift, heißt so viel, als Fegefeuer wieber aufsuchen und barin Wohnung nehmen. Schred liche Tage bes Reichstags, wenn ich eurer ganglich vergeffen fonnte! Ihr verfolgt mich als ber tieffte Schlagschatten meines bisherigen Lebens. Schlemibl konnte feinen Schatten nicht finden, wir leiben an Schattenüberfulle.

3ch wurde in ber neunten Abtheilung gum

Borftand gewählt, bas erfte und lettemal bas mir eine berartige Auszeichnung in meiner Sklaverei zu Theil geworden war; barauf warb ich bas nächstemal Borftanbftellvertreter und bann Richts. Man hatte mich naher fennen gelernt, meine Artigfeit gegen ben in Innsbrud verweilenben Raifer war boch nicht von ber angenehmften Art und meine Aftien fielen mehr und mehr; nach dem Oftober waren fie tief unter Rull, ba war ich weniger als ber lette im Reichstage. In ber Bolitif fennt man feine Dankbarkeit. 3ch armer Mann hatte mich bei ber Anordnung ber Sturmpetition fo viel gemubet, um ben conflituirenden Reichstag zu erkampfen, aber ber kummerte fich wenig um mich mit Ausnahme meiner wenigen Gefinnungsgenoffen, er hatte mich nach seinem moralischen und politischen Tobe gang gleichgültig auch bem physischen Tobe preisgegeben, bamit ich bie Sturmpetition abgebüßt hatte.

Doch ich werbe noch oft bes Berftorbenen erwähnen und schreibe jest bie andern Ereige niffe und Erinnerungen nieber.

Am 15. Juli war ein großes Berbrüberungsfest mit bem Militar im Augarten. Der Sim-

mel weinte über bie geheuchelte Berbrüberung. Man zwang fich zu Meußerungen ber Freundfcaft; allein selbst ba brach bie Janitscharen-Ratur burch. General Frank hielt eine Berbrüberungerebe worin er fich nicht enthalten tounte gegen die freie Breffe ju Felbe ju zieben, was von Seiten ber Stubenten mit großem Diffallen aufgenommen wurde, bei ben fcwarzgelben Barben bingegen Beifall erregte. Keft foll eine fehr langweilige Comodie gewesen Mit Ausnahme einiger wenigen Unteroffiziere und mehrerer Gemeinen war es ihnen Allen um eine Berbruderung mit bem Civil fo wenig au thun ale bem bofen Bringipe um Ginigung mit bem guten. Bornehmlich bas Offigiercorps hatte fich mit jedermann lieber verbrübert als mit ben Stubenten. Bon ber gemeinen Mannschaft will ich bas nicht behaupten. Benn die gemeinen Solbaten so brutal hauften in ber fpatern Beit, maren es folche, welche mit ben Biener Berhältniffen nicht im minbeften vertraut waren, welche nicht einmal die beutsche Sprache verftanben, baber ber Bearbeitung, Aufhetung und Erbitterung burch ihre Dberund Unteroffiziere ganglich überlaffen waren. Bene welche beutsch verftanben, erhielten gang andere Anfichten über die Revolution als ihnen ihre Borgefesten früher beigebracht hatten. Es tamen fehr häufig Solbaten an bie Universität in ber Zeit vom 26. Mai bis jum September. Bon ber Beit an erschienen wenige. Dan verbot ihnen die Universität zu besuchen; jene welche es verboten, hatten es felbft am meiften nothig gehabt, fie ju besuchen, benn ich glaube faum, baß unter ben civilifirten Rationen irgend eine fo viele ungebilbete Offiziere bat, ale bie öfter-Wie vortrefflich bie öfterreichische reichische. Generalitat und bas gefammte Offiziercorps ift, zeigen ihre ftrategischen Overationen in Ungarn, beweisen die Ruffen, die man zu Gulfe rufen mußte, um bie glangenbe öfterreichische Strategie ju voller Anerkennung ju bringen. Der Ruhm, beffen bie italienische Armee fich erfreut, ift febr leicht erfauft worben. Sie hatte ihn im Marg vergangenen Jahres bewähren und fich nicht so ohne Weiteres aus allen Ortschaften ber Lombarbei und bes venetianischen Gebiets hinaustreiben laffen follen.

Um 19. Juli war ein wahrhaft schönes Fest an ber Universität. Im Marz hatten bie Pari-

fer Stubenten eine Abreffe an bie Wiener Stubenten eingesanbt. Man beorberte, wenn ich nicht irre, brei Stubenten mit einer Begenabreffe nach Baris, unter biefen ben Juriften Behm, ber fich burch feine Rebe am 13. Darg und burch feine übrige Thatigfeit fehr ausgezeichnet hatte. Behm blieb langere Beit Die Barifer Schulen gaben ihm in Paris. eine icone Tricolore fur bie Wiener Aula, die bortigen Deutschen eine Abreffe an Die Stubenten mit. Diese wurde feierlich von Behm ber Aula übergeben, und zwar mit einigen fehr schmeichelhaften Bemerkungen in meine Sande. Benige Fefte haben mich fo begeiftert als biefes. In meiner Rebe fagte ich unter anberm: "Diefe-Fahne, bie Tricolore, wehete über meiner Biege, in meinem Baterlande Illyrien. Sie machte ben Bang um die Welt, fie ift bas Symbol ber Bolterbefreiung geworben. Sinnreich find bie Farben der Fahne. Roth ift die Mittelfarbe. Aus Blut erfteht bas Seil. Unser Leben ift Rampf. Wer muthig fampft, fiegt. Roth ift die Karbe bes Blutes, auch die Morgenrothe bedeutet biefe Farbe, ben Anbruch bes neuen Tages ber Freiheit. Auch bas Abendroth bebeutet fie, ben iconen Schluß eines Belbenles Blau ift bie Farbe ber Beftanbigfeit. Ber muthig fampft und ausharrt, flegt. Freiheit will erfampft fein; nicht augenblicklich erringt man die dauernde Freiheit, erft nach vielen Anftrengungen und Opfern, man muß fie Also Beständigkeit in bem betäglich erobern. gonnenen Berte, Beharrlichfeit im Rampfe führt zur Freiheit, bas verfinnbilblicht uns bas Blau ber Tricolore. Weiß ift die britte Farbe ber Fahne, bas Beichen bes Friedens. Aus Rampf und Treue erwächst ber Friede; barum ift bie weiße Farbe ber rothen und blauen zugesellt. Beiß allein murbe bebeuten Frieben um jeben Satte ber vertriebene Konig Lubwig Philipp, ben einst die Revolution gehoben, in feinen Bestrebungen nicht einzig und allein nur bie weiße Farbe ber Tricolore im Auge gehalten, bann murbe er nicht ben Frieden um jeben Breis angestrebt haben, bann mare nicht ein schmachvolles Eril sein Loos geworben; die Tricolore wurde noch über feinem Saupte weben, wenn er ihre Bebeutung beherzigt hatte. Der Friede muß erfampft werben; Friede aus Rrieg, aus Blut, aus Beharrlichfeit, aus Treue ents

fproffen, ift Ehre, ift bauernb; Friebe aus Rachaiebigfeit, aus Schwäche bervorgegangen, Friebe um jeden Breis, ift Schande und manbelbar wie bie Rachgiebigfeit. Glauben Sie nicht, meine jungen Freunde und Mitfampfer, bas wir icon ben vollen Frieben errungen baben. Sie biefe Fahne an, zwei andere Farben find noch neben ber weißen, bem Beichen bes Fries bens, fie zeigen Ihnen Ihre Bufunft. Tricolore machte ben Gang um bie Belt, welche Rampfe, welche blutigen Rriege, welche theuer erfaufte Siege bezeichnen ihren Siegeslauf! -Die frangofische Ration ftand einft ber unfrigen feindlich gegenüber, vielleicht beffer, bie frangofische Regierung fand ber öfterreichischen feinb-Die Zeiten und bie Unfichten lich gegenüber. anbern fich. Jest übersenbet uns bie ftubirenbe Jugend aus ber hauptstadt bieser Ration bie Jahne, Brug und Rug fenbet fie und und bietet uns im Ramen ber neuen Religion, im Ras men ber Freiheit, Gleichheit und Bruberlichfeit ben Bund ber Bruberliebe an. Die Regierungen wandeln oft faliche Wege, Die Bolfer felten, bie Regierungen handeln oft gegen bie Sympathien, gegen ben Willen ber Bolfer. Sie find ver-



ganglich, bie Bolfer bleiben. Gin großes berte liches Bolf bietet unferm Bolfe burch bie Blute feiner Jugend ben Bund ber Bruberliebe; an bie ruhmgefronte Jugend Defterreichs, wendet fich bas frangofische Bolf burch seine Jugend und reicht und bie Sand. Freuen Gie fich ber Auszeichnung, erfüllen Gie bie große Dif-Bielleicht bin ich ber erfte fatholische fion. Briefter in Defterreich, ber bie Tricolore in ben banben schwingt. Du haft über meiner Wiege geweht, glorreiche Fahne, bu wehft über meis nem Saupte jest, nach einer vierzigjährigen Lebenemallfahrt, auf ber herrlichften Stätte, bie ich bisher gefunden; webe stegreich über beinem Bolfe, ber großen Nation, Tricolore! webe im Ramen ber Freiheit, ber Bleichheit, ber Bruberlichkeit in unserer Aula!"

Die Fahne verblieb in der Aula, auf der Tribune, bis zum Tage, wo die Frohnknechte der Sklaverei, der Aristokratie, des Bolkshasses, wo die Bindischgräßischen Janitscharen in die Aula einzogen, um den Geist der Aula zu verhaften und zu bewachen. — "Die Studenten sind alle Republikaner, die ganze Legion ist republikanisch gesinnt," hieß es in Wien und Desterreich. Zeiget, gebet

uns einen braven Fürsten und Garantien ber Freiheit, welche besser sind als die große politische Lüge, der Constitutionalismus, diese verderblichste aller Heucheleien, die den Bölsern die blutigerrungenen Früchte der Revolution raubt, sie in die gegenwärtige surchtbare Kriss geschleubert hat, dann nehmen wir euern Fürsten und eure Garantien willig an und lassen die republisanische Ueberzeugung willig sahren; so lange ihr aber das zu leisten nicht im Stande seid, wollen wir uns nicht besehren lassen. Entweder Abssolutismus oder Republik, ist die Loosung; es gibt keinen Mittelweg, was dazwischen liegt ist ein Unding, ist Lüge, ist Heuchelei.

In ben ersten Tagen bes Reichstags war ein neues Ministerium von Dobblhof gebilbet worden. Die liberalen Blätter forderten, baß man mich zum Minister bes Unterrichts wählen sollte. Ich selbst that gar keinen Schritt zu bem Zwede. Ich wurde ber Sache gar nicht erwähnt haben, wenn ich mich nicht aus zweisachem Grunde hiezu verpflichtet sehen wurde. Erstens beshalb um die Ansicht zu widerlegen, baß ich ehrgeizig sei. Während meiner ganzen Laufbahn habe ich Alles eher gesucht als Be-

forderung; wenn es geschehen, bag ich mich um eine Stelle beworben, was nur zweimal ber Fall war, für die Lehrfangel ber Religionswissenschaft zu Gorz und Wien, so aeschab es um ber Stelle, nicht ber Stellung und meiner besonderen Berhaltniffe willen. furen find jeboch eine fo untergeordnete Stellung in Defterreich, bag man fich nur lacherlich machen murbe, wenn man jemand wegen ber Bewerbung um biefelben bes Ehrgeiges zeihen wollte. Bei meiner anfänglich gunftigen Conftellation im geiftlichen Stanbe, noch erhöht baburch, baß ich in einer Diogese biente, wo an fähigen Mannern ber größte Mangel ift, hatte ich die glanzenbste Carriere im geiftlichen Stanbe machen fonnen, wenn ich fluger ober gescheibter mich hatte betragen und nur ein wenig hätte heucheln wollen. Amtsbeförderung und jeber Ehrgeig in Diefer Begiehung mar mir fremb. Daß ich gern als ein unterrichteter Mann gelten wollte, leugne ich nicht. Wenn irgend ies mand, habe ich Berfuchung jum Ehrgeis gehabt, ba man mich, als ich faum bem Stubium ents wachsen als Prediger auftrat, wie man zu fas gen pflegt auf ben Sanben trug. Um wenige

Ren fand ich mich von ben Rangeln angezogen. Der zweite Grund warum ich ber Ministerial-Geschichte ermabne ift : weil Debrere pon ber liberalen Bartei bei ber Belegenheit fich über meine Befähigung ju ber Stelle ungunftig aus-3ch wieberhole bas, was ich oben gefagt bei Gelegenheit der Bewerbung um bie Deputirtenftelle. Ich habe beinabe die ganze Stala ber Lehrstellen praftisch burchwandelt, ich habe mich acht Jahre hindurch beinahe ausfolieflich nur mit bem Studium ber Babagogit Db ich barin bewandert fei, barüber befaßt. fpreche mein obengenanntes pabagogisches Bert, barüber mogen meine vielen Buhörer, bie meine Borlefungen über Babagogif befuchten, fprechen, barüber fonnte mein Werf über allgemeine Babagogif sprechen, bas mir bie öfterreichische Regierung nebft anbern Sachen geraubt bat. Das fann ich ohne Selbftüberschätzung behaupten, bag ich für bas Ministerium bes Unterrichts geeigneter gewesen mare als alle bisherigen Die nifter und Unterftaatsfecretare, mit Ausnahme von Feuchtersleben, mit bem fich ju vergleichen, bie größte Unbescheibenheit mare. Mehr hatte ich gewiß geleistet, als Sommaruga, Dobbihof,

Stadion, Helfert. Jene Herren bie mich ber-Unfähigkeit ziehen, kannten mich nur aus einis gen Revolutionsreden; sie selbst hielten sich für fähig zu dieser Stelle. Ich habe nie und werde nie nach Stellen haschen, das überlasse ich Anbern, benen es kindische Freude macht.

Das man meiner erwähnte bei ber Bilbung bes Ministeriums, weiß ich; bas sagte mir einer ber Minister, ber mir wohlwollte, selbst. Wegen ber Abneigung bes Hofes und ber Geistlichkeit gegen mich konnte jedoch meine Wahl nicht Statt finden. Dem Hofe galt ich für Robespierre, ber Geistlichkeit für Luther. Ich banke beiben, daß sie mich mit so ausgezeichneten Männern verglichen.

Im "fatholischen Berein" in Wien arbeitete man ganz unnöthig mit großer Anstrengung basegen, baß ich, ber ich mich gar nicht barum bes worben hatte, Minister bes Unterrichts wers ben sollte. Der in ber Revolutionszeit zum faselnden Afterpropheten herabgesunkene Beit sprach: "Lasset ihn, wenn man es nicht verhinsbern kann, recht hoch steigen, je höher besto besser, bamit er besto tiefer falle."

Bei biefer Gelegenheit fonnte ich wieber bie

Bunbenatur mancher Menschen in ihrer großen Riebertrachtigfeit feben. Ein Borgefetter fam aweimal ju mir, um mir, bem vermeintlichen Unterrichtsminister, ben bof ju machen. Bor meiner Zimmerthur fprach er mit einem Liberas len, einem Dottor, ber im Saufe wohnte, einem von jenen Liberalen, welche mit bem Libes ralismus Spefulation treiben und jeben, ber nur im minbeften mehr gefannt ift als fie, bes neibet. Der liberale Doftor, ber mir in meiner Begenwart schon that, fagte zu jenem : "ich glaube nicht, bag Sufter für bas Ministerium bes Unterrichts paffe." "Ich bin auch ber Unficht," antwortete ber andere herr und gleich barauf tam er zu mir, um fich beftens zu empfehlen. Biele brangten fich an mich. Ein ehemaliger Freund, ber mich wes gen ber Revolution batte fabren laffen, fam au ber Beit ju mir, um mich wegen ber minifteriellen Ungelegenheit auszuforschen. Ich erhielt fehr viele Gratulationsschreiben. Jest, wo ich weber Bratulationes noch Schimpfichreiben, wo ich gat feine Briefe erhalte, ift mir am meiften wohl; jest bin ich mein eigner Cultus-Minifter, es ift ein fleines Gebiet bas ich bewalte, aber es lohnt fich noch am beften ber Muhe, ben Worten gemäß:

"Die außere Welt ift nicht in beiner Gewalt, wohl aber bie innere, beren Anbau ber lohnenbfte ift."

In ber Reichstagsverhandlung vom 26. Juli fam jur Sprache, baß mehrere Rorperschaften, unter andern die Studentenschaft, um Billets für ben Gintritt in ben Reichstagsfaal gebeten hatten. Der Ordner Gobbi ("Grobbi") mar bas gegen, besgleichen Golbmark und Rischhof. 3ch fprach nun folgenbes: "Die Stubenten fehnen fich, ben Reichstagsverhanblungen beizuwohnen, um fich in biefer praftifchen Schule für ihren fünftigen Beruf zu bilben. Sie find unser Rachwuche, fie find die Bflangichule bes Reichstags; wenn jemand, follten fie ben Reichstageverhand= lungen ftete beiwohnen." Man entgegnete: "Bir burfen feine Ausnahmen machen, ber Butritt in ben Reichstagsfaal foll jedermann offen fein."-"Berbienen nicht bie Stubenten, bie zuerft ben Duth hatten in ben Marztagen eine Ausnahme gegen ben Absolutismus zu machen und ihn zu befämpfen, verbienen nicht biese Borfampfer ber Freiheit, bie ben Reichstag querft erfampft, baß ber hohe Reichstag ihnen zu Liebe eine Ausnahme mache, ihnen Eintrittsfarten in ben Reichstagsfaal verabfolgen laffe?" - Der Des

putirte Szabel bemerkte barauf, um seinen Bis zu zeigen: "bie Studenten die zuerst für Freiheit und Gleicheit gekämpft, wurden sich mit dem Beschlusse, daß man keine Ausnahmen machen wolle, zufrieden stellen." — Sie haben keine Ausnahme gefordert, sprach ich, aber sie hatten das Zutrauen zu dem Gütigkeites und Billigskeitsgefühle der Bater bes Baterlandes, daß ihnen diese den täglichen Besuch des Reichstags, der Schule der Weishelt, nicht verwehren wurden.

Am 28. Juli warb auf bem Glacis bas Traucrfest abgehalten zum Andenken an die im Marz Gefallenen. Der Reichstag, ber Sichersheitsausschuß, das Ministerium erschienen dazu im feierlichen Juge. Mir war die Auszeichenung geworden, die Festrede abzuhalten. Sie lautete:

"Des Winters eisige Dede lastete auf unsferm Baterlande; da wehte der laue Odem des Frühlings und die Dede brach, sie schmolz zu befruchtendem Gewässer. Der Boden, befreit von Erstarrung, wurde gepflügt, besäet und se gensvolle Saaten entsprossen ihm zu unserer Freude. Der starre, eisige Winter der Tyransnei wich von unserm Vaterlande, in den Märze

tagen brach bie Winterbede, in ben Maltagen erwuchs bie Saat ber Freiheit und prangt jest in Hoffnungsgrun."

"Alles Große muß erkämpft werben. Auch bie Saat beren wir uns freuen, mußte schwer erkämpft werben. Die Bausteine des Domes der Freiheit hält am festesten das Blut zusammen. Der Boden, woraus die Saat, derer wir uns freuen, erwachsen ist, war in den Märztagen mit Blut beseuchtet. Heute bringen wir dem Andenken der gefallenen Märzbelben, die mit ihrem Herzblute den neugebrochenen Boden der Freiheit befruchtet hatten, ein religiöses Opfer dar. Geweihet ist die Feier, und mit ihr sind geweihet die Märze und Maitage, durch die Answesenheit der Abgeordneten des gesammten österzeichischen Bolks."

"Hin zu bir, großes Grab, bliden wir heute bankgerührt, zu bir, worin wir bie koftbaren Samenkörner streuten, aus benen die Saat ber Freiheit erwachsen ift. Aus bir tont eine ernste Stimme, wir wollen sie hören, wir wollen sie tief beherzigen!"

"Behrlos gingen bie Selben ber Marztage entgegen ber bewaffneten Macht, fie fielen fur

das Baterland. Jene die sie getöbtet — was sollen wir von ihnen sagen? die es böswillig gethan sind schon gerichtet. Sie tragen jenen Wurm im Herzen der nie stirbt. Die es in der Berblendung gethan, haben es bereuet, und Reue ist Bersöhnung. Lassen Sie und darüber einen Schleier ziehen. Lassen Sie und aber auch noch die Stimme vernehmen, die aus dem großen Grabe tönt."

"So groß ift bie Rraft bes Bolfsgeiftes, baß fich bie Menschen unbewaffnet in ben Rampf Der Bolfsgeift gerbricht alle Feffeln, er ift jener Altmeifter, ber bie Form gerbrechen barf und fann. Ihr Alle, bie ihr noch auf rude gangige Bewegung hoffet, blidet ju unferm großen Grabe und laffet euch belehren, marnen. Sehet, ber Bolfegeift flegte burch unbewaffnetes Bolf; blidet um euch heute auf biefe Rriegerfcaaren, febet an bas Bolfsbeer, bie Bolfsmehr und ergittert! Rein Bunftchen von ben Errungenschaften bes Bolfes fann und barf verloren geben! Furchtet ben Bolfegeift, ihr Bolfefeinbe; felbft unbewaffnet gerschmettert bas Bolf feine Seinde; follte es bewaffnet fie nicht zerschmettern tonnen? Che foll unfer Bergblut fliegen und babinftromen, als wir uns nur bas Minbefte von ben toftbaren Gutern, bie uns unsere Marzhelben, bie wir uns selbft errungen haben, rauben laffen!"

"Diese Worte tonen aus dem großen Grasbe. — In dem großen Grabe liegen alle Helben, obgleich von verschiedenen Confessionen, vereinigt. Reichet euch alle die Bruderhände, ruft es uns zu aus dem großen Grabe. Nicht starrer Formalismus und Dogmatismus ist die wahre Religion. Wer, gehöre er zu welch einer Confession es immerhin sein möge, wer am innigsten Gott liebt, hat die beste Religion, weil er den Alliedenden im Herzen trägt. Wer am innigsten den Rächsten liebt, hat die beste Religion, weil er am meisten das Ebenbild Gottes ehret."

"Nicht einer einzigen Ration gehörten bie Helben an, zu beren Andenken wir heute das feierliche Todtenfest begehen. Wer fragte in den Marz und Maitagen in der Kaiserstadt nach Rationalitäten? Alle, ob von Rord ober Süb, von Oft oder West bes Kaiserstaates, waren Ein Bolf, sie waren ein Bolf, das für die Freiheit kämpste und blutete. Reichet Euch die Hände, Ihr Bürger Desterreichs! Wenn ihr Alle vers

einigt kampfet und wirket, kann Euch keine Macht ber Erbe überwinden, glanzt bas gesmeinschaftliche Baterland siegreich als Desterreich, als bas erste, größte freie Reich bes Oftens."

"Sie ruhen in Frieden, die Marzhelben, aus ihrem Grabe sauselt lind wie der sanfte Frühlingshauch der Ruf des Friedens, der Liebe und der Berföhnung. Allein nicht der Ruf des Friedens um jeden Preis. Friede um jeden Preis ist Schande. Der dauernde Friede geht aus dem Kampfe hervor. Die Liebe sei mit Kraft gepaart; kein Friede ohne Kampf! Aber es sei auch kein Kampf ohne Liebe! Die Palme sei mit dem Schwerte vermählt."

"Bater im Himmel, ber bu über ben Sternen waltest, bu leitest Bölker und Zeiten. Du besiehlst und bas Zeitenmeer fluthet mit furchtbaren Wogen; bu gebietest und Wind und Wellen gehorchen, die Fluth ist besänstigt. Aus beiner Hand empfangen wir bankbar Sturm und Ruhe, Krieg und Frieden! Das Jahr 1848 fluthet auf beinen Besehl gewaltig! Sende, wenn es dir gefällig ist, Fluthen. Lasse rollen beine Donner, daß die Erde in ihren Grundsesten ers

bebe, schleubre bie sengenden Blige, daß die Luft sich reinige! Aus beiner Hand kommt nur Sesgen, du säest mit gelassener Hand aus donnernsben Wolfen segnende Blige über die Erde und wir kuffen ben letten Saum beines Kleibes, kindliche Schauer treu in der Brust!"

"Ihr Berklärten, Ihr Tobesopfer für die Freiheit Desterreichs, freuet Euch ewig Eures Ruhmes, Ihr starbet den bittern Tod der Märtyrer! Freuet Euch Eures Ruhmes, sehet an die Saat die aus Eurem Blute entsprossen. Euer Andenken wird in Desterreich nie verlöschen und die Frucht Eures Todes möge in Desterreich nie ersterben, es möge blühen für und für! Amen!"

Das Seelenamt hielt ab ber Pralat ber Schotten, ein sehr feiner und sehr biffiger Mann, ber vor ber Anrede, als wir auf die Reichstagsbeputirten warteten, nichts sprechen konnte, als Berlegenbes. Wäre es mir nicht bes öffentlichen Anstandes wegen gewesen, so hätte ich ihn mit seinen tonsurirten Sclaven stehen lassen. Der Mann Gottes soll bei dem Passus meiner Rede, wo ich von der besten Religion sprach, Zuckungen im Gesichte bekommen haben. Die elenden Fuchsmaturen, die seinen katholischen Pharisaer, die

ich in Wien gesehen, sind mir noch nirgenbs vorgesommen. Dieser Pralat weihete beinahe alle Fahnen ber Wiener Rationalgarde. Aus seiner Hand strömte ber Segen in die Fahnen ber Schwarzgelben, die mit unauslöschlichem Makel ber Feigheit und bes Volksverrathes bestedt sind. Die Leute paßten zusammen.

Rach ber Feierlichkeit paffirte ich mit ber Legion Revue vor bem Reichstage, ber uns mit bem lebhafteften Bivat empfing. Man sah es, ben herren lachte bas herz voll Freude beim Unblide ber herrlichen Jungen. Wem hatte es auch nicht lachen follen! Sab man je eine herrlichere Jugend? Ich glaube, wenn ich in ber Tobesstunde jener herrlichen Junglinge, ber schönen Zeiten, bie ich mit ihnen verlebt, gebente, muß ich ber Bitterfeit bes Tobes vergeffen, fann ich ruhig von ber Erbe fcheiben, benn ich habe Momente bes Hochgefühls burchlebt, welche wenigen Menschen vergönnt waren. Rur barf mir nicht ein geiftlicher Berr, wie ber obige Bralat, vor die Augen fommen, benn bann wurde bie Erinnerung an bie angenehmfte Beit burch bie an bie unangenehmfte'geschwächt werben in ihren Birfungen. Die unangenehmften

Stunden meines Lebens haben mir bie fatholischen Bfaffen bereitet, nicht blos in ber Revolutionszeit, sondern mehr noch früher, - ber Anblid eines fatholischen Bharifaers ift bas Bibermartigfte auf Erben, weil es bas Bibernaturs lichfte ift. Gottlob, ich febe jest feinen mehr, ich sehe feine fatholische Rirche, ich bin mitten unter Regern, benen es gwar auch nicht an Pfaffen fehlt, welche aber boch erträglicher finb, weil fie, mit ber Menschheit inniger verbunden als bie katholischen, nicht so tief in widernaturliche Biffigfeit verfinten fonnen, wie bie feuschen Colibatshelben ber fatholischen Rirche, Die mit fich und ber Welt zerfallen find und Jeben beißen wie ein toller Sund. Der biffige Bralat, Schulteß wenn ich nicht irre heißt ber Schotten-Aga, hatte mir bie gange Festfreube verborben.

Biele Reichstagsbeputirte ersuchten mich um bie obige Rebe; ich ließ sie mit Freuben bruden und bavon sehr viele Eremplare unter bas Bolk vertheilen.

Der Raiser war noch immer bei seinen treuen Tyrolern in Innsbrud, von benen die gescheibtern ber höhern Gafte balb überbruffig wurden, da fie wohl wußten, daß die Flucht bes Raisers eine

Lomobie mar, Die febr fcblimme Rolgen batte baben fonnen, wenn bie Biener nicht vernunftiger gewesen maren, als bie Camarilla. Diefe batte von ber Klucht febr viel erwartet, aber nichts erlangt, ale fich verhaft und lacherlich gemacht. Lächerlich machten fich aber auch febr viele Biener und andere fervile Provinziale, Die nach Innebrud betteln gingen um bie Rudfunft bes Raifers. Es war fein Ende ber Deputationen, die nach Tyrol bie Wallfahrt machten; felbft Wiener Burgerfrauen gingen babin, um ungalant von Soflingen, insbesondere von ber faiserlichen Ober-Rammerfrau Cibini, behandelt zu werben. Die armen Menschen, wie ungludlich find fie wenn fie ihren Gogen nicht feben, wenn ihre Sunde natur nicht zu ben Außen bes allerburchlauchtigften herren webeln fann!

Das servile Treiben hatte mich schon längst angeeckelt. Lasset ihn oben bei ben aufgeklärten Tyrolern, sie gehören ja Alle zusammen, sagte ich, wenn die Rebe auf das Thema kam; er hat es ja nirgends besser und bequemer, unmittelbar neben der Burg wohnen die Jesuiten; an Liguorianern und andern Herrgottsbienern fehlt es da auch nicht; der Gouverneur Brandis ist selbst

ein Jesuit, ba konnen fie jusammen beten, ba fann er nach Bergensluft Meffe boren, unterbeffen haben wir hier Rube. - 3ch wartete auf Belegenheit, um mir öffentlich Luft zu machen. Sie fam. Am 29. Juli warb über bie Abreffe an ben Raiser bebattirt. Bormittage bieß er ber erfte Beamte bes Staates, ba forberte man von ihm, bag er feiner Bflicht gemäß gurudfehren muffe. Des Abends wurde bie Debatte fortgefest, ber Wind hatte gewechselt, ba fam ber Servilismus zum Vorschein, ba wollte man ihn bitten um feine Burudfunft, er moge fein Bolf nicht länger schmachten laffen nach bem seelenerquidenden Unblide und bergl. Der Faben meiner Gebuld, ber nicht fart ift, rif, ich sprach unumwunden vor der Rammer meine Ansicht aus:

"Ich kenne bas Bolk, benn ich lebe im Bolk, mit bem Bolk. Das österreichische Bolk hat bei ben Intriguen, wodurch man ihm ben Kaiser entführt, eine Gebuld bewiesen, welche in ber Geschichte unerhört ist. Das Bolk hat eine Liebe bewiesen, wie wenige Beispiele es wiedergeben. Es hat höchst wahrscheinlich zu viel Gebuld bes wiesen. Das Bolk stand auf revolutionärem Boben, es war souveran, auf ber Gränze, wo Küfter: Remoiren II.

ein Bolf nicht mehr betteln foll - und boch wurde eine Kulle von Devutationen und Abreffen nach Innebrud abgefanbt. Es ware beffer gewefen, wenn man gleich Anfangs energifder gesprochen hätte. Das Bolt ift tief gefrankt über die Schmach, die man ihm angethan. 😘 bewies aber eine Mäßigung, wie man fie bei anbern Bolfern nicht finbet. Man bente an bie Geschichte, an Karl I., Jafob IL, Lubwig XVI. Bebulb und Mäßigung hat bas öfterreichische Bolf bewiesen; sein Unmuth ift hervorgerufen burch das schmähliche Treiben ber Camarilla. — In ber vorgelesenen Abreffe herrscht, mit Ausnahme einer einzigen Stelle, ganz und gar nicht ber Geift, ber fich in ber Bersammlung bes bew tigen Bormittags so löblich fund gethan. Abreffe soll verworfen werden. Es muß eine Alternative gestellt werben, bie bas Bolf fichert."

Mein waderer Freund Bioland sprach barauf in bonnernber Rebe gegen ben Ramen Bater, ber in ber Abresse bem Monarchen gegeben war. Man murrte. Darauf sprach ich:

"Man hat bei einer Stelle meiner Rebe auch gemurrt; bies beirrt mich nicht, benn man hat nicht wiber mich, sonbern wiber bie Geschichte gemurrt. Und wenn man noch so fehr wiber mich murrt und murren wird, ich werbe bie Wahrheit immer verfündigen, offen, frank und frei."

Es läßt sich leicht benken, wie man meine Worte aufgenommen. Rur einige gaben mit privatim Recht. Die Rebe hatte man, wahrsscheinlich bem Murren zum Trop, beklatscht. Tischhof, ber in meiner Nähe saß, machte mir bittere Borwürse. "Sie sind Schulb baran, wenn ber Kaiser nicht zurückehren sollte. Wie wird die Camarilla Ihre Rebe ausbeuten! Sehet, wird man sagen, was für Männer in Wien an ber Spise ber Bewegung stehen; borthin, wo so blutdürstige Leute herrschen, sollte ber Kaiser zurückehren?" Ich sagte ihm nichts anders, als: "Wenn der Kaiser nicht zurückehren will, schabet es nichts, besto besser, wenn sein ganzer Anhang in Innsbrud bleibt."

Bon ben Journalisten hat besonders Jellines meine Borte hervorgehoben und gesagt, baß ich ber Erste, ber Einzige war, ber ben Gegenstand vom wahren Standpunkte aus aufgefaßt hatte. Die Reaktionspresse jog wider mich los mit unserhörter Buth. Jest bekam man endlich einen

wirflichen Begenftand in die Sand, ben man au meinem Schaben bearbeiten fonnte. Bon nun an galt ich für ben öfterreichischen Robespierre. In allen Provinzialblattern warb ich furchtbar geschilbert. 3ch gab selbst meinen Keinben ein Seft in bie Sand, womit fie nach Bergensluft auf mich losschlugen. Jene hinweifung auf bie Gefchichte ber brei Konige gab fich in ber Rebe von felbit. 3ch wollte bie Gebulb bes ofters reichischen Bolts burch ben geschichtlichen Begenfas hervorheben. Bas ich ba gesprochen, wurde ich noch immer bei berlei Umftanben fagen, ja noch Mehreres tonnte man nach ben jegigen Erfahrungen fagen. 3mei einzige Ronige find vom Bolle hingerichtet worden, und wenn man auf die Thatsache noch so heimlich hinweist, erregt es Buth, ba hingegen bie ungahligen Denichen, welche von ben Ronigen um Sab und But gebracht und ber Freiheit beraubt worden find und noch beraubt werben, ba hingegen bie Millionen Menichen, die von ben Konigen bei faltem Blute, wohl überlegt, gemorbet wurden in alter und neuer Beit und noch immer hingeschlachtet werben, in feinen Betracht fommen, nicht ber Erwahnung werth find! 3ch horte mit Schaubern

Beiftliche, benen es nicht an Berftand und felbft nicht gang an Gutigfeit gebrach, mit Rube unb Ralte barüber fich aussprechen, bag man ohne Schonung die Rebellen hinrichten folle. Behet mit euern Unfichten von dem unverwüftlichen Abel ber Menschennatur, von ihrer göttlichen Abftammung, in bas Irrenhaus, gehet bin in bie Rreise ber Reaftion und fehet, wie viel gefunder Menschenverstand und wie viel Gemuth ihr bafelbst finbet! Sie laffen fich ben Bogenbienft nicht nehmen, bie von ben Gottern abstammenben Menschen! Jehova selbst konnte sein Bolt nicht bavon abhalten. Die vernünftige Lehre von Gott, ben man nicht in Tempel einfaffen fann, von bem fich fein Bilb machen läßt, half nicht, fie mußten hineilen, die Rinber bes ausermablten Bolfe, ju ben Gobenaltaren, um ihre Kniee vor Baal zu beugen. Mit bem Jehova, bem unfichtbaren Könige, maren fie nicht zufrieben, fie wollten einen fichtbaren Ronig haben, wie es im 1. Buche Samuel 8. Rap. fo trefflich beschrieben fieht, wovor fie Jehova marnte, inbem er ihnen alle einzelnen brudenben Afte ber Ronigsherrschaft, die über fie bereinbrechen follten, barftellte. Enblich warb er ihrer Zubring-

lichkeit überbruffig und gab ihnen, weil fie ibn nicht geliebt, also gur Strafe, einen Ronig. Diefer Stelle ermabnen bie Ronigspfaffen nie, fonbern nur berjenigen, wo vom Behorfam gegen bie Dbrigfeit, vom Schwerte bes Ronigs, bas er nicht umsonft trägt (freilich fommt biefes Schwerttragen bes Königs bie Bolfer fehr theuer gu fteben!), bann ber Rebe bes Beilands ju Bilatus: "Du hatteft feine Bewalt über mich, wenn fie bir nicht von oben mare verliehen worben, "woraus man bas göttliche Recht ber Gewalthaber, naturlich von Kain und Nimrod bis auf Winbischgrat, Belben, Sainau und ihren herrn herab, ableitet. Ein Ronig wiegt Millionen Menschenleben auf. Sehet ben Gottergeift im Menschen, bewundert feine Scharfe, feine unwiderlegbaren Urtheile und erhaltet euch noch bie Luft, folche berrliche Göttergeifter bilben, eines Anbern, Beffern belehren zu wollen! "Schweige, Robespierre, mit Deinen unheilvollen Theorien," hore ich rufen. Meine Theorie ift: jedes Menschenleben, ob es bas eines Gefalbten bes herrn ober bas eines ungefalbten Rinbes Gottes fei, gilt gleich viel, befigt einen unenblichen Werth. Bergießt nicht Menschenblut, benn es racht fich furchtbar.

Weber ihr Aristotraten noch ihr Demokraten sollet aus Rachgier töbten. Schont Menschensleben! Wer nicht Barmherzigkeit übt, wird keine Barmherzigkeit sinden. Wenn es die Roth ersheischt, Menschenblut zu vergießen, dann gilt jedes Menschenleben gleich viel, ob das des Höhern oder des Riedern.

Bon ber Zeit, wo ich bie obige Rebe gespros den, ward ich tagtäglich mit einer Fluth von Schmähbriefen, beinahe alle aus Wien, über= schuttet. Den erften Schmabbrief erhielt ich schon viel früher aus Trieft. Es war mir ein Brieflein auf ber Poft zugekommen, ich öffnete es und fand barin nur eine Bisitenfarte bes Bischofs von Triest; ich meinte anfänglich, daß ber Herr Bischof, mein Orbinarius, ber mir oft Boblwollen bezeigt, meiner fich erinnert habe und mich mit bem Brieflein begrußen wollte. befah mir bie Rarte naber und fant auf beren Rudfeite zu meinem Erftaunen folgende Worte: "Eulogius Schneiber murbe guillotinirt, Fufter, ber tolle Jakobiner, wird entweder gehenkt ober erschoffen; bas wirb bas Enbe bes Revolutionslicbes fein."

Ich glaube nicht, daß ber Bubenstreich vom

Bifchofe felbit berrubete, obgleich ich weiß, baß er fein Areund ber Anfflarung ift, benn wibrigenfalls batte er ja nicht Bifchof werben tonnen. Er ift eine ber gewandteften Berfonlichfeiten, bie mir je vorgefommen finb, olglatt, gelentig, wie ein Birbelthierchen. In Berg gebricht es ihm nicht. Es hat gewiß Jemand anders bie Bifitenfarte bes Bifcofe bagu verwandt, um mir, wie er meinte (worin er fich jeboch taufchte) eine bofe Stunde ju bereiten. 3ch habe ben Brief in Gegenwart ber Stubenten geöffnet, nachbem ich bie freudenvolle Prophezeihung bemerft, fie laut vorgelesen und baju bemerft: "Benn es für die Freiheit gilt, moge man mich benten ober ericbießen, beibes lieber, als auf weichem Bette ale infulirter fatholischer Beuchler fterben." Bon wem ber Bubenftreich fam, ift mir nicht zweifelhaft; jebenfalls von einem Beiftlichen, ba bie Beschichte bes Rapuziners Eulogius Schneiber ben Laien in Defterreich meniger befannt fein burfte. Diefer Brief frantte mich nicht im minbeften; bas Urtheil jedoch, das fich in Trieft, wo ich einst in Anfeben gestanden hatte, über mich burch bes elenben "öfterreichischen Llond's" Berleumbungen feftgefest hatte, mar mir nicht gang gleichgultig, obfcon es mich nicht viel frankte, benn ich weiß, bas in Trieft, mit Ausnahme ber politisch aufgeklarten italienischen Bartei, unter ben bortigen Deutschen, welche fich burch ben angebeteten faiferl. fonigl. Gouverneur und beffen Beamtengefolge über Bolitif aufflaren laffen, gar feine politische Bilbung herrscht. 3ch fam im Jahre 1835 aus ber fleinen Provinzialhauptstadt Laibach in bie Weltstadt Trieft, war aber fehr erstaunt, ju feben, bag bie lettere ber erfteren an Bilbung überhaupt und speziell an politischer nachstanb, baß bie große Stabt Trieft an politischer Bilbung, an Freifinnigfeit, an zeitgemäßer Aufflarung fo weit bem fleinen Laibach nachstanb. lettern Zeit hatte fich bie patriotische, bie jungitalienische Bartei - (Trieft ift, man moge fagen was man wolle, ber Lage, ben Ginwohnern nach feine beutsche, sonbern eine italienische Stabt) berausgebilbet. Diese trägt jur politischen Aufflarung ber italienischen Bewohnerschaft bas Meifte bei, ba hingegen bie beutsche Partei nur bem Servilismus hulbigt und ben größten Stolz barin fest, "bie treuefte Stadt" ju heißen, namlich bie bem Raiferhause, bem alten Regierunges fufteme, von bem fie vor allen anbern Stabten ber Monarchie begunftigt, mit befondern Brivilegien versehen worben ift, am meiften ergebene (reaftionare) Stabt genannt zu werben. Der angerühmten Treue liegt ein eigenes Motiv m Brunde, namlich bie Aurcht, bas burch bie Brivilegien aufhören Constitution bie Trieft baburch viel verlieren murbe. Das obge nannte Blatt, bas in ber fpatern Zeit von feinem liberalen Broteftor Stadion nach Bien überfiebelt worben war, bat fich vor allen Brovingialblattern mit feinem Gefinnungsgenoffen, bem Grater "Berolb", burch bie verleumberischfte Entftellung ber Revolutionsbegebenheiten ausgezeichnet und ben übelften Ruf über bie Manner ber Revolus tion verbreitet. Die hohe politische Bilbung bes überwiegend größeren Theils ber Bewohnerschaft von Trieft begriff gar nicht bie Bebeutung, bie Bichtigfeit ber Revolution ober mar aus egoiftis fchen Intereffen gegen fie gestimmt; mir war Trieft zu fehr befannt, baber wunderte ich mich nicht barüber, bag mir von bort ber erfte Schmab brief zugekommen. 3ch tenne hochft mahrscheinlich ben geiftlichen Urheber bes Bubenftude. Bielleicht wird er meine Memoiren lesen; ich sage ihm zu seiner Beruhigung, baß fein Brieflein

burch ben Brief eines anbern Beiftlichen, ber mir im Ramen mehrerer Amtebrüber Sympathien bezeugt, wie auch burch bie bortige liberale italienische Breffe weit überwogen worben ift und baß beffen Wirfung, wenn fie auch noch fo groß gewesen ware, burch bie beiben lettgenannten Urtheile vollftanbig neutralifirt worben ware. - Ein Simplizius schrieb mir einen Brief aus Trieft im Tone eines weinerlichen Bufpredigers und fragte mich, wie es benn möglich fei, baß ich, ben er als einen ber gutmuthigften Menfchen fenne, ber felbft gegen Thierqualerei mit folder Barme geschrieben hatte, ploblich fo umgewandelt, in ein fonigemorberisches Ungeheuer umgewandelt worden ware? Wie ich so tief finken, mit ben verruchten Stalienern, mit Carl Albert, mit Roffuth, jum Umfturze ber Throne ein Bunbnig eingeben fonnte? Der Mann, mein Landsmann, meinte es reblich mit mir, nach feiner Unficht. leicht urtheilt er jest anders. Jebenfalls banke ich ihm fur feine wohlgemeinte Beforgnis um mich; ju feiner Beruhigung fuge ich bei, baß ich noch immer ber alte bin wie einst in ben Stubienjahren; er erinnert fich ja noch, daß ich unter allen Stubenten Rebellen wiber ben alten Bras fekten ober wider ben verhaßten Suppleanten in ber zweiten Humanitätsklasse ber heftigste Rebell gewesen bin; auch fühle ich noch immer so tief wie einst das Menschenelend, eben deshald hasse ich so glühend, so ganz aus der Tiefe der Seele die Beiniger der Menschen, sie mögen gekrönt oder ungekrönt sein. Mit Carl Albert war ich nicht verbunden, denn er ist ein Schurke und mit Schurken wollte und will ich nichts zu thun haben, außer um sie zu bekämpfen; mit den Italienern aber din ich auf das Innigste verbunden im Geiste der Revolution, durch die Gefühle des Herzens, der Theilnahme, und wünsche ihnen, daß sie so bald als möglich ihre Peiniger los sein möchten:

"Il giardin del mondo per i barbari non é!" Roffuth habe ich bewundert, solange ich ihn kenne, vor Allem in der letten Zeit. Wenn ihn die Carthager des österreichischen Kustenlandes nicht bewundern, wundere ich mich nicht darüber; hatten ja doch die alten Carthager den größten Mann ihres Baterlandes und ihrer Zeit, den Hannibal, verstoßen, ihn den sie doch mit eignen Augen sahen und bewundern mußten, und sollten die österreichische füstenländischen Carthager nicht Kossuth, den sie nicht sahen, bessen Größe zu messen die Krämerelle

-

ungureichend ift, follten fie einen Roffuth nicht mifachten ?! 3ch icheibe von Euch, liebe Trieftiner. Obgleich mir einer aus Gurer Mitte im Monate Januar zu Rremfir ins Angesicht fagte, (ba er mich nicht fannte; es geschah im Borgimmer bes Ministere Stabion, ben ich wegen meiner Suspenfion interpelliren wollte) baß fich ber Brofeffor Fufter in Trieft nicht zeigen burfe, tropbem sende ich Euch aus ber Ferne einen herzlichen Bruß. Auch jest herrscht wieber bie Cholera wie bamale, ale wir une naher kennen lernten, im Sommer bes furchtbaren Jahres 1836. Denfet an jenes Jahr zurud und wenn ihr es felbft nicht wiffet, fraget eure Mitburger, wie ich mich. in jener schredlichen Beit benommen feib verfichert, daß ich mich aus benfelben Beweggrunden, aus benen ich mich bamals in bie gefährliche Seelforge bineinfturzte und über brei Monate raftlos in ben Seucheftuben manbelte, in die Revolution gestürzt habe und barin schon langer als ein Jahr fampfe und bafür jest in ber Frembe lebe. Seib überzeugt bag ich ber fconen Tage, ber Freundlichkeit, Die ich bei Guch genoffen habe, nie vergeffen werbe, bag meine Dankbarfeit gegen Gure Baterftabt, bas icone

Trieft, ben herrlichen Bräutigam ber Abria, niemals, obgleich ich bei Euch geschmähet werbe, erlöschen wirb.

Ein College, Reichstagsbeputirter, wollte, ba wir noch in Rremfir waren, eine Sammlung ber Somabbriefe, welche bie Deputirten erhalten . hatten, veranftalten und Immortellen gum Rubme ber Wiener berausgeben, um ber Belt zu zeigen wie bie Wiener ihren Deputirten bie größte Aufmerksamkeit und Achtung bewiesen. fagte ihm bag ich leiber alle Schmabbriefe meinem Bebienten übergeben habe, ber fie vernichtete, bag ich anbernfalls bie Sammlung um wenigstens zwei volle Oftavbanbe, flein gebrudt, vermehrt batte. Es verging seit ben Dais tagen in Wien, bann in Rremfir fein Tag, wo ich nicht einen Schmäbbrief erhalten batte, an fehr vielen Tagen empfing ich beren fogar metrere. Die meiften waren febr fcmutig, gang gemein, ohne Wis. Biele rührten von frommen Seelen, f. g. Betschwestern, ber, bie mir mit ber Solle brobeten. In Diefen Briefen erhielt ich jeboch ben großen Ehrentitel "ber zweite Martin Luther." Andere brobeten mir mit bem Galgen; Anbere, bag man mich meuch-

lings ermorben werbe. Zemanb überfanbte mir mein Bortrait, auf Die gemeinfte Art beschmutt. In feinem fehlte ber Borwurf, bag ich ein Buftling fei, aber niemand fagte mir mo? wann? wie ich mich vergangen habe? Gaufer, Spieler fehlte auch nicht. Jugenbverführer fam auch in allen vor. Wenn bie guten Leute mußten wo ich gegenwärtig bin, wurben fie mir gewiß einige Belobungeschreiben zufenben. Doch verzichte ich aus folden Sanben eben fo gern auf Lobes, als auf Tabelberguffe; fervile Bundenatur liegt beiben ju Grunde! Db bie guten Leute benn einem Stabion, Schwarzenberg, Winbischgras, einem Sainau, Welben und ben anbern hoben herrn auch Sulbigungebriefe ichreiben? trete ben letteren mein Recht auf berlei Sulbigungen ab und scheibe von ben Schmähbriefen und ihren "ehrenwerthen" Berfaffern ohne allen Groll.

Die Arbeiter munschten schon seit langer Zeit eine große religiöse Feier, eine Feldmesse mit Predigt, um öffentlich Gott zu banken, ihn gemeinschaftlich zu preisen, daß er ihnen eine besere Zeit gesandt, daß mit der politischen Freisteit für sie, die Hartgebruckten, eine Erleichtes

rung ihres Loofes und fcone Soffnungen far die Zufunft entftanden waren. Der Sicherheitsausschuß wollte längere Zeit nicht in ihr Begehren eingeben, weil er bei ber großen Berfammlung, bie fich nabe an zwanzigtaufenb Menichen belaufen follte, Gefahren fur bie öffentliche Rube befürchtete und man in biefer Beit fehr vorfichtig war, wo ber Raifer von Bien entflohen, wo feine Umgebung jeben noch so geringfügigen Schein von Rubeftorung ausbeutete, um bes Rais fere Rudfehr zu erschweren, wo bie Reaction felbit Rubestörungen zu bewirfen trachtete. Endlic wurde boch die Erlaubnis zu ber Keklichkeit ertheilt. Bei beren Anordnung hatte fich ber ungludliche Journalift Chrlich, ein bieberer, braver Mann, ben bie Bratorianer ju acht Jahren schwerem Rerfer verurtheilt haben weil er ein Freund ber Arbeiter war, besonbere Berbienfte erworben. Die Feierlichkeit war großartig. Am 30. Juli Sonntage frühe versammelten fich bie Arbeiter auf ihren Arbeitsplaten und gogen unter Dufit-Begleitung, mit Sahnen, auf bas Glacis. Das Wetter mar febr gunftig, es mar einer ber heitersten Sommertage. Eine unüberfehbare Menge festlich gefleibeter Arbeiter, mit



"Liebe Bruber und Schweftern in Chrifto! Ihr habet ichon langft gewünscht, Alle vereinigt Bott ein Dantopfer bargubringen. Gine große Schagr ber Rinber Gottes ift bier versammelt um ihren Bater im himmel zu preisen, um in fich bie Befühle ber Anbacht zu entflammen, um bie Gefühle ber Nachstenliebe am Altare Gottes au beleben, um fromme Borfate, beilige Ent fcbluffe im Angesichte bes Alliebenben ju faffen und fie mit feiner Gnabe auszuführen, hieburch bie mahre, einzig mahre Religion, die Religion ber Gottes und Rachstenliebe, ju bethätigen. Meine Bruber, es ift ein hochgefühl ber Freube, Euch alle an Diefer Statte ju feben, benn auch fie ift eine heilige Statte, benn überall ift Gottes Saus, überall bie Arche bes Bunbes, wo Gots tesverehrer wohnen; — Euch zu feben in Got tes und Rachstenliebe vereinigt, eine fromme driftglaubige Gemeinbe! D gewiß, Gottes . Baterauge weilt auf Euch mit Liebe - 3hr feib feine armen, aber biebern, guten Rinber. -Der himmlische Sausvater hat Euch gepflangt in feinem Weinberg, in feinem Parabiefesgarten hat er euch gepflangt, bamit Ihr gute Früchte bringet."

"Ein guter Baum bringt gute Früchte!"

"Diese Worte bes heutigen heiligen Evangeliums werbe ich mit Gottes Gnabe auf Euch, auf Euren Stand, geliebte Brüber, Arbeiter, anwenden, ich werde barzustellen trachten, welche gute Früchte im Arbeiterstande reifen sollen."

"In dem Pflanzgarten Gottes auf Erden gibt es verschiedene Bäume; ein jeder Baum trägt eigenthumliche, ein jeder nühliche Früchte. Wenn auch der Werth der Früchte verschieden ift, so sind sie doch alle nühlich. Nicht auf die Schönheit des Baumes kommt es hauptsächlich an. Die Fichte, die Eiche sind schöne Bäume, und doch übertrifft sie der unansehliche Fruchtbaum so sehr an Werth. Man erkennt den Baum aus seinen Früchten."

"Brüber in Christo! Berschieben sind bie Stände, verschieden die Gaben, wie der Apostel sagt; aber es ist ein Geist, der Alles in Allem wirkt, der Geist Gottes erleuchtet und fraftigt jeden Menschen, wosern der Mensch diese Ersleuchtung und Kräftigung annehmen will; und der Mensch kann, wenn er sich auch in dem niedrigsten Stande befindet, Früchte der guten

Werke hervorbringen. Ja, es geschiebt häusig baß, so wie die unansehnlichten Baume die schmachaftesten Früchte tragen, Menschen in den untersten Sanden Werke der Gottseligkeit verzichten, welche vor Gott und den Menschen den größten Werth bestigen, weil sie aus einem gottsliedenden Gemüthe, aus reiner Liede zu dem Rächsten, ohne alle Selbstsucht, ohne alle Redensabsichten entsprungen sind; gleich wie unser Herr und Heiland Jesus Christus einst im Tempel, vor Allen welche Gaben auf den Altar legten, nur einzig und allein die arme Wittwe, die nur einen Heller zum Opfer gebracht hatte, belobte, so haben oft die Werke der ärmsten Menschen vor Gott den größten Werth."

"Bringet gute Früchte, lieben Brüder! Liebet Gott über Alles und ben Rächsten wie Euch selbst. Arbeitet in bem Stande, ben Euch Gott zugewiesen, mit Fleiß und Eiser, redlich und treu. Am Tage ber Rechenschaft wird nicht gefragt werben, in welchem Stande ber Mensch gewesen sei, sondern wie er die Pflichten seines Standes erfüllet habe. "Der Baum, ber schlechte Früchte bringt, wird ausgehauen und in bas Feuer geworfen werden."

"Traget Fruchte bes Guten, traget fie gur Berherrlichung Gottes, ber Euch die Gnade ges geben, zum Seile Eurer Seelen, welches von ben Fruchten bes Guten abhängt."

"Ihr Bater, Mütter, erziehet Eure Kinber in der Gottesfurcht, in der Ehrlichfeit, zur Thätigkeit, zur Rüchternheit. Gold und Silber könnet Ihr ihnen nicht geben; es ist aber auch nicht der koftbarste Schat, den Eltern ihren Kindern geben können — eine gute Erziehung ist der größte Schat, den die Eltern ihren Kindern zu schenken vermögen. Erziehet Gure Kinder zu arbeitsamen, ehrlichen Menschen, und Ihr habet sie am meisten glücklich gemacht. Seid ihnen ein Vorbild des Guten, ein Vorbild der Sanstemuth, der Ehrbarkeit, der Mäßigkeit, des Fleißes. Beispiele, gute Beispiele sind die besten Erzieher."

"Ihr Kinder, Ihr wiffet, daß Ihr nachst Gott Euren Elten die größte Liebe beweisen sollet. Sohn, Tochter, Deine Mutter hat Dich mit Schmerzen erkauft, mit Muhen, mit Besschwerben Deiner gepflegt; sie war zu jedem Opfer für Dich bereit, und benkt eher an Deine Wohlfahrt als an ihre eigne. Dein Bater ars beitet im Schweiße seines Angesichtes um Dich

ju ernähren, er bricht fich ben Biffen vom Munbe ab, bamit Du nicht hungerft! Sollteft Du Deinen Eltern ihre große Liebe ju Dir nicht lohnen burch Liebe, Dankbarkeit, Gehorsam ?"

"Jünglinge und Jungfrauen, erhaltet Euch rein von ben Berführungen bieser Welt. Jarter als der Staub auf den Flügeln des Schmetterslings ist die Unschuld! Sie gehet so leicht, so schnell verloren, wenn man nicht wachsam, wenn man nicht stets thätig, nicht gottesfürchtig ist! Kliehet den Müßiggang; er ist aller Laster Ansfang! Denket in den Tagen der Jugend, der Kraft, an die Tage des Alters, der Schwäche! Wer im Frühlinge nicht aussäet, kann im Herbste nicht ernten."

"Ihr alle bringet gute Früchte, Früchte ber Gottes, und Rächstenliebe! Es genügt nicht um in bas himmelreich eingehen zn können, bag man rufe: "Herr, Herr!" sonbern man muß ben Willen bes Baters im himmel erfüllen, man muß Früchte bes Guten hervorbringen."

"Liebe Bruber! wir leben in ernften Zeiten, und fturmischen Zeiten! Der herr fann noch schwere Prufungen über uns verhängen! Aus feiner hand wollen wir fie bankbar annehmen und bazu benüten, daß wir Früchte des wahren Muthes, der eblen Aufopferung, der reinen Nächstenliebe hervordringen. Brüder, Ihr
habt vor zwei Monaten eine schwere Probe
bestanden, in den ewig denkwürdigen Maitagen,
Ihr seid in der Prüfungszeit lauter, rein wie
Gold befunden worden. Ihr habt für eine gute
Sache gekämpst; Ihr habt die akademische
Legion kräftig unterstüßt, wofür sie Euch immer dankbar sein wird. Gott lohne es Euch!,
Stehet immer für Wahrheit, Recht und
Kreiheit! Hieraus erwächst Euch die Frucht
ber Ehre vor Gott und den Menschen!"

"Ich schließe meine Worte mit ber instandigen Bitte, daß Ihr allezeit gute Früchte nach bem Stande, in ben Euch Gott berufen hat, bringen wollet, mit ber Bitte, baß Ihr mir Eure Liebe schenken mögt."

"Der Bater im Himmel, bessen Kinder alle Menschen sind, ergieße seinen Segen in Fülle über dich, ehrliche, driftgläubige Arbeiter Besmeinde. Sein Frieden fühle Eure Stirnen, Brüdern, Schwestern, bei Tages Last und Hite! Der Herr träuste himmlischen Balsam in Eure wunden Herzen; er schenke dem Werte Eurer

Hanbe bas Gebeihen; er laffe Euch Friebe und Freube finden in Eurem Hause und außer bemsselben; und einst komme Euch und Allen nach bem großen Tagwerke unseres irbischen Lebensein ewig seliger Feierabenb! Amen."

Die Rebe wurde in vielen Tausend Exemplaren abgebruckt und unter die Arbeiter verstheilt. — Rach dem Feste zogen die Arbeiter in der größten Ordnung ab; sie lieferten wieder den oft gegebenen Beweis, daß nicht sie die Ruhesstörer, die Anarchisten seien. Diese waren nicht unten, sondern oben, in den höhern und insbessondere in den allerhöchsten Ständen.

Benige Tage hierauf fand eine andere von den höchsten Ständen angeordnete Feierlichkeit Statt, die kirchliche Siegeskeier über den italies nischen Krieg, welche von dem Kriegsministerium angeordnet ward. Die Legion hat sich daran nicht betheiligt. Der Reichstag war dazu einsgeladen worden, man lehnte den Antrag ab, in corpore dabei zu erscheinen. Ich sprach meine Ansicht über die Feier im Studenten-Courier aus, das betreffende Blatt wurde zum Nerger der Pfassen und Schwarzgelben an den Straßenseden angeschlagen. Es enthielt Folgendes:

"Bom religiöfen (zu unterscheiben vom pfaffifch = fonigebienerischen) Standpunkte aus bie Reier betrachtenb, muffen wir barüber bas Berwerfungeurtheil aussprechen. 3hr danket Gott, baß ihr geffegt, b. i. baß ihr ben Reind geschlagen, baß ihr ungahlige Menschenherzen schredlich verwundet habt. Ber ein folches To Doum laudamus gutheißen fann, hat feinen Begriff von Bott, von Nachstenliebe, von Religion. Sind wir noch nicht fo weit gefommen, um einzusehen, bag unfer Berrgott, ber Alliebenbe, ber Bochftgerechte, unmöglich ben Rrieg, bie großartige Erwurgung feiner Rinber billigen, und baß fich die mahre Religion nie zu einer folchen Feler, ber Siegesfeier, herabwurbigen fann? Traueramt hatte fich gebührt, ein großartiges Trauerfest, nicht allein für unsere gefallenen Rrieger, fonbern fur Alle, ein Trauerfest wegen bes unfäglichen Elenbe, bas biefer Rrieg über Italien gebracht. 3hr lobet ohngeachtet eures feierlichen Te Deum nicht Gott, sonbern ihr lobet die robe Macht, ben Tob, bas Elend, bie Uns menschlichfeit! Das fagt euch ein Theolog, bem bas Berg fo oft por Gram und Born gegittert, weil in Desterreich bie Religion gur Magb ber

Gewalthaber herabgewürdigt warb. Soll bies noch fortwähren?"

Gine anbere fpeziell-firchliche Angelegenheit von Intereffe fiel um biese Zeit vor. Der Duft ber Freiheit mar felbft in bie Rlofterraume, burch bie festgeschloffenen Rloftermauern gebrungen. Eine Elisabethiner : Nonne aus bem Rlofter auf ber Landstraße hatte, burch bie neuen Greigniffe angeregt und ermuthigt, ihrem Rerfer ju entfliehen gewußt. Ein Bermanbter berfelben fam zu mir und fragte mich um Rath und bat mich um Sulfe wegen ber Ungludlichen, bie in Angft fcwebte, bag man fie vielleicht mit Gewalt in ben geiftlichen Rerfer gurudichleppen werbe. 36 rieth ibm , jum Weibbischof ju geben und von ihm die amtlich ausgesprochene Befreiung ber Rlofterfrau zu begehren, und wenn er ihm folde nicht geben wollte, minbestens fein Berfprechen ju erwirken, bag er bie Entflohene nicht verfolgen werbe. Der geiftliche Berr wollte jebenfalls bie Entflohene in bas Rlofter gurudgefehrt feben, allein ber weltliche Berr fprach, wie ich ihm gerathen, nachbrudlich, brobete mit ber Beröffentlichung, machte ben Beihbischof barauf aufmertfam, baß bie Sache, wenn fie befannt gemacht

wurde, ihm folche Unannehmlichkeiten bereiten fonnte, wie fie ber Ergbischof erfahren hatte. Das wirfte: eine Bolfsbemonftration unliebsamer Art, vulgo Ragenmusif genannt, fürchtete ber Beibbischof; er versprach, feine Berfolgung ber Rlofterfrau einzuleiten. 3ch fagte bem Beschüter ber Entflohenen, bag, fo lange ber Sicherheitsausschuß und bie Legion beständen, von einer Berfolgung ber Dame feine Rebe fein fonnte. Diefe ergahlte mir ihr Schidfal, baß fie wegen einer traurigen Erfahrung ber Welt Lebewohl gefagt, baß fie nach abgelegtem Gelübbe balb in Trauer und Gram versunten mare, bag fie gwolf furchtbare Jahre, ohne Soffnung ber Erlofung, in bem geiftlichen Rerfer unter ben größten Bergens- und Seelenschmergen verlebt habe, bas bie Margfonne mit ihren machtigen Strahlen burch bie Klostermauern gebrungen sei, und bas burch die Freiheitsliebe und ber Muth in ihr erwacht maren und fie, feine Befahr icheuenb, bem geiftlichen Rerfer entflohen ware. theuerte mir, bag noch mehrere Rlofterfrauen fich nach Befreiung fehnten, bag beinahe alle fich hochft ungludlich fühlten.

Der aufgelofte öfterreichische Reichstag hatte

Die Ronne wohl befreit burch ben \$ 14 ber Grunbrechte, ber lautet: "Reine Religionsgefellschaft (Rirche) genießt vor anbern Borrechte burch ben Staat. Riemand fann zu relis giofen Sandlungen und Feierlichkeiten überhaupt ober insbesondere ju ben Berpflichtungen eines Cultus, ju welchem er fich nicht befennt, vom Staate gezwungen werben. Eben fo wenig barf zur Einhaltung von Berpflichtungen, bie Jemanb burch geiftliche Beibe ober Orbensgelübbe übernommen hat, ein 3wang angewenbet werben." Die Frohnvesten ber geiftlichen Stlaverei, bes misanthropistischen Unfinns, ber unnaturlichen, pflichtwibrigen Weltentfagung, bie Rlofter, befteben aber noch fort in Defterreich. Wenn noch Jebermann bie Freiheit bliebe, nach einigen Jahren. wenn er fich in einem Rlofter nicht zufrieben fühlt, wie es bei ben barmbergigen Schwestern - die wir von bem, was wir fo eben fagten, ausnehmen - ber Fall ift, bas Riefter, ben Orbensstand zu verlaffen, bann ließen fich bie abgeschmadten fatholischen Orbensgelubbe boch in Etwas entschulbigen. Wie es ber armen Rlofterfrau nach ber Ginführung ber Stanbrechtsregierung, mit ber bie geiftliche Bewalt Sanb

in hand geht, ergangen, ift uns nicht befannt; wir munschen ihr, bag fie nie mehr in ben alten Rerfer zurudfehre.

Mit einer andern kirchlichen Angelegenheit machten mir die Leute auch sehr viel zu schaffen, mit der Erlangung der Dispens in Betreff des Ehehindernisses der Schwägerschaft und Berwandtsschaft. Sehr Biele, von nahe und serne, waren bei mir, um sich darüber Raths zu erholen. Der Wiener Erzbischof handelte hierin, so wie in allen übrigen Dingen, seinem Namen gerade entgegengesett, wie es der in Wien bekannte und für wahrheitsgetreu gehaltene Vers besagt:

"Milbe! bein Name ift Ironie; Denn milbe warft bu nie!"

Ein Bauer war bei mir, ber bie Richte feiner verstorbenen Ehegattin zu heirathen wünschte; er erhielt nach oftmaligem Ansuchen keine Dispens. Daß die Angelegenheit nach Rom mußte, daß dort die Ehedispensationen ertheilt werden, entschuldigt den Erzbischof nicht. Die Gesuche wurden den Bittstellern zurückgesandt, ohne daß man sich an Rom gewandt hätte, und wo das letztere auch der Fall gewesen und keine Dispens

von Rom gekommen war, lag bie Schulb an bem Erzbischof, ber bie Gesuche mit abschlägigem Gutachten begleitet hatte. Warum erhielten bie Petenten aus andern Diözesen bie Dispensfation selbst in schwierigern Fällen? Weil bie Bischöse milbe handelten, die Gesuche gunstig begleiteten. Das Ehehindernis der Schwägersschaft ist in den wenigsten Källen begründet, im Gegentheile, beinahe in allen Källen ift gerade dann ein triftiger Grund zur Ehe zu sinden, wenn Ehen von Verschwägerten geschlossen werden.

In beiberlei Beziehung, sowohl wegen ber Rlöster als bes Ehehindernisses der Schwägersschaft, erhielt ich viele Briefe von Geistlichen, und es sprachen mehrere ihre Ansicht aus, daß beides aufgeshoben werden solle. Sehr viele Mönche schrieben mir aus verschiedenen Theilen des Kaiserstaates, die mich ersuchten, ich möchte im Reichstage die Ausbedung der Klöster beantragen. Ich stellte in Beziehung des Einen wie des Andern Anträge an den Reichstag und fügte ihnen noch den dritten Punkt bei, daß alle Kirchenvorsteher, namentlich die Bischöse und Pfarrer der kathoslischen Kirche, vom Bolke gewählt werden sollten. In Betreff der Klöster beantragte ich, daß alle

Rlofter, mit Ausnahme berjenigen, welche fich mit Rrantenpflege befaffen, aufgehoben werben follten. Es läßt fich benten, welchen garm bas erregt hatte; ein fatholischer Briefter beantragte bie Aufhebung ber Rlöfter !!- In Rremfir wurden bie meiften noch nicht erlebigten Untrage gurudgenommen; ich jog meine Untrage mit ber Bemertung jurud, bag bie Begenftanbe ohnehin in ben Grunbrechten vorfommen wurden; wenn . bies nicht geschehe, wurde ich bie Antrage erneuern. Sie famen auch alle vor. Bon einer plotlichen Aufhebung ber Rlöfter fonnte bei benfpater eingetretenen Berhaltniffen feine Rebe mehr fein; angebahnt wurde fie burch ben obengenannten \$ 14; benn fo balb ber Austritt aus bem Rlofter und selbst aus bem geiftlichen Stanbe politisch freiftand, war bie Rloftermacht gebrochen. Betreff bes firchlichen Chehinderniffes ber Schmagerschaft warb beffen Aufhebung nebft anbern noch größern hinderniffen burch die Civilehe vollftanbig bewirft. Die vortrefflichen brei Religionse paragraphe ber Grundrechte und bie Conftitution, bie ber Reichstag entworfen, seten ihm ein unvergangliches Monument in ber Geschichte Deftreichs. Den Reichstag hat nachher bie Stanbrechts-Regierung aufgelöft und ftatt ber liberalen Religionsparagraphen antiliberale octropirt, nebftbem hat fie in Bien einen Bfaffentag ausgeschrieben, wozu bie Bischöfe ber Monarchie fehr gablreich erschienen. Statt bes Reichstags einen Bfaffentag! herrn, beren Reich nicht von biefer Welt ift, werben fich willig fugen, es wird wohl feine gewaltsame Auflösung nothwendig fein; ber beilige Beift wehet über ihnen aus bem bocherleuchteten Ministerium bes Cultus, aus bem bochfultivirten Minifterium Stabion! Dennoch fann fich Die Regierung auch hierin verrechnen. was fie ben geiftlichen Berrn gelaffen, Alles, mas fie aus Liebe ju ihnen verworfen, wird ihnen enblich boch nicht genügen, benn ihre Ungenügs famfeit überfteigt bie Grangen ber Erbe. felben Pfaffen, benen bie Regierung, jur eignen Schanbe, Alles gethan, werben geheime Keinbe berfelben werben. Mit gefentten Sauptern gingen fie vor einiger Zeit aus ber Burg. was die Regierung ihnen zu Liebe und ber Bernunft ju Trop gethan, genügt ben unerfattlichen Pfaffen noch nicht! Der Rrante, ber an ber Auszehrung leibet, hat große Efluft, je weiter bie Rranfheit um fich greift, je ftarfer fie wird, befto mehr steigert sich die Eslust. So ergeht es ben Standrechtsregierungen und ben Pfaffen. Rur noch stärfere Eslust! je stärfer, besto besser; eh' ihr nicht den dummen Leuten den letten Bissen geraubt, werden sie euch nicht in all eurer häßlichkeit erbliden, werdet ihr zum heile der Menschheit nicht das Zeitliche segnen; so lange ihr hirten die Schase nicht vollends abgeschoren, alle ihre Bewegungen gehemmt, durch ununterbrochenes geistliches Einpferchen sie vollends werdet abgequalt haben, werden sie eurem hirtenstade nicht entlausen.

Die beutsche Sache intereffirte bie Studenten. Die Revolution ist die Apotheose des Individualismus. Jebermann ift felbstständig, Jebermann will felbstthätig fein, Jebermann fich burch irgend etwas bemerkbar machen, über bie Unbern bervorragen, tropbem baß Gleichheit verfünbigt ift. An Planmachern fehlt es nie in ber Welt, am wenigsten zur Zeit einer Revolution. Durch Plane will man fich bemerkbar machen. Sehr Bieles wird in Angriff genommen, aber fehr Beniges ausgeführt. Sanguinische Soffnungen leiten bie Berechnung. Bei ber erften Bemuhung jur Berwirflichung bes Planes ftellt sich bann ber Rechnungssehler heraus. Die meisten Menschen lassen in ber Berechnung ber Plane bie Einbildungstraft und das Gefühl wirken anstatt daß sie ben Verstand, den kalten prosaisschen Verstand hören, ihn einzig und allein. Ich erwähne bessen, weil ich durch den Gegenstand, den ich jest berühren will, daran erinnert ward, doch will ich ihn selbst, nämlich den Verein für die deutsche Flotte, nicht mit aller Strenge unter das Obige subsummirt wissen. Hunderte, Taussende von Planen wurden gemacht, beinahe alle unpraktisch, unaussührbar.

Es hatte sich ein Berein für die deutsche Flotte an der Universität gebildet, der sehr eifrig und unverdrossen arbeitete. Man hatte mich eingeladen dem Ausschusse beizutreten. Ich wollte es ablehnen weil ich sehr wenig für die Sache thun konnte und die Ueberzeugung hegte, daß sich bei den tausenderlei Subscriptionen, mit denen die Leute — vielleicht nirgend in der Welt in dem Maße als in Wien — geplagt wurden, sehr wenig für die deutsche Flotte würde thun lassen, um so weniger, weil ein einziges Kriegsschiff eine immense Summe Geldes kostet und auf gewöhnlichen Bereinswegen sehr wenig

Belb ausammengebracht werben fann. 3ch fonnte ohne Beleibigung ber wadern jungen Manner nicht gurudtreten und wirfte mit meiner Ramensunteridrift mit. Da fam ein Blanmacher in ben Berein und ftellte ben Antrag, bie in Defterreich gesammelten Beitrage nicht nach Frankfurt eingesandt werben, bag man fie in Defterreich, in Trieft, ju bem bestimmten 3mede verwenden follte. In Trieft fei eine ruhmlichft befannte Schiffswerfte, baselbft fonnte man Schiffe bauen und eine subbeutsche Marine (!?) errichten. Ich zweifle ob man bei bem regften Gifer mehr Beitrage erhalten hatte als eine Summe, womit man ein Baar Ranonierboote, ober eine Pinaffe — bie fleinfte Art Rriegeschiffe, etwas größer ale eine Fischerbarte - hatte bauen laffen. Gine fubbeutiche Dasrine! eine Rleinigkeit! Man fann es jeboch ben Leuten nicht übel nehmen bag fie folche Rechnungen machten, bat man mich boch versichert, baß es vor einigen Jahren in Wien einen Marine-Referenten im Soffriegerathe gegeben, ber nie ein Rriegeschiff, außer auf Gemalben, gefehen hatte. Es kamen einige Belber für bie beutsche Klotte ein, ber Berein war nur sehr

furze Zeit in Wirksamfeit, etwa zwei ober brei Monate vor bem Oftober.

Die Alten besigen prattische Renntniffe, fie rennen fich jeboch in bem Alten feft, befiten feine Originalität, feinen Schwung. Die Jungen befigen feine ober fehr geringe praftische Renntniffe, aber Originalität und insbesonbere Schwung in Ueberfulle. Die erftern find bie Bemmichuhe, bie andern bie Windmuhlenflügel ber Revolution. Die lettern find fehr brauchbar um die Revolution zu machen, aber nicht um fie zu ordnen, um fie jum Biele ju führen; bie erftern find ohngeachtet ihrer Renntniffe gu nichts gu gebrauchen, weil fie aus bem alten Beleife nicht herausgehen, fich in die Forberungen ber neuen Beit nicht hineinbenfen tonnen. Wo sind die Manner ber Mitte? und gibt es eine Mitte? ift fie nicht eine halbe, baber eine verwerfliche Dennoch läßt fich praktische Renntniß, Beachtung bes Praktischen und Originalität vereinigen. Benütung bes Alten jum Reubau ift oft nothwendig, wer bas nicht verfteht ift ein leerer Blanmacher, ein Bhantaffeenmenich. beffen Einbilbungen nicht verwirklicht werben fönnen.

Die subdeutsche Flotte wird, wenn die gesenwärtigen Zustände in Desterreich fortwähren, wenn es von Deutschland getrennt bleibt, nie stott werden. Triest ist unparteilsch und praktisch genommen eine italienische Seestadt und gewiß eher eine subslavische als eine beutsche, daher wäre die daselbst gebaute eher eine italienische und subslavische als eine fübbeutsche Flotte.

Um 12. August jog ber Raiser in Wien ein, aus Innsbrud jurud, auf bie Aufforberung bes Reichstags. Die Legion rudte in Parabe aus. 3ch jog mit ber fogenannten Ehren-Compagnie, bie fich auf bem Franzensplate junachft am Ginfahrtsthore ber Burg aufstellte. Garben aus Mahren waren auch auf bem Plate aufgeftellt. Jebes Corps ber Legion gab einige Buge für bie benannte Compagnie. Der Raifer wurde ohne Bivat empfangen, erstens beshalb, weil eine verhaßte Berfon, die Erzherzogin Sophie, Die ant ber Flucht Schulb war, in seinem Wagen faß, und bann wollte man über feine Flucht aus Wien bie volle Indignation zeigen, weil bas Bolf fich im Bewußtsein seiner Souveranität von Riemanden, auch nicht von einer anbern Souveranitat, hintanfeben laffen wollte. Als ber

Raiser an une vorbeifuhr, wahrend ber militarifchen Ehrenbezeugungen, wurde nicht bie ofterreichische Bolfshomne, fonbern bie beutsche: "Bas ift bes Deutschen Baterland?" von der Rufis bande gespielt, obgleich bie lovalen mabrischen und die lopalen Biener Garben die Servituthymne in größter Anbacht ableierten. Die Borftabt-Garben, worunter wir jeboch nicht bie Leopolbstädter, die Landstraffer und Alfervorftabter verftehen, verhielten fich bei ber Borbeifahrt bes Raifers gang falt, ohne Bivatrufen. Man hatte während ber Abwesenheit bes Hofes - mit Ausnahme ber Servilen — beffen gang vergeffen; man bachte nicht mehr an Raifer und Sof. Die gludlichfte Zeit ber Revolution war vom 18. Mai bis 12. August, wo sie selbst schaltete und waltete, wo man bie reaftionare Regierung, ba man fie am 26. Dai befiegt hatte, völlig in ber Gewalt hatte, fie fich bem Bolfswillen fugen mußte. Db fie wirklich bie gludlichste Zeit war ober nicht, bas mögen Reaktionare bezweifeln, bie Gefchichte wirb baran nicht zweifeln. Die Entfernung bes Raifers von Wien hat ben Samen ber republikanischen Neberzeugung im Bolfe ausgefaet - in ben

Bebilbeteren mar er auch schon vor bem Marg als üppige Saat vorhanden - bie zweite Entfernung von Wien, die Stanbrechtes und Raches politif hat ben Boben mit Blut befruchtet, ben Samen groß gezogen, ber Einmarsch ber Ruffen ihn ale ber belebenbe Sonnenschein geforbert. Ihr selbst, ihr Klugen biefer Welt, arbeitet euren Keinben mader in bie Sanbe. Alle republitas nischen Bemühungen, alle noch so fanatische Brofelytenmacherei hatte nicht fo Biele fur bie Freiheit, für die Republik gewonnen, als ihr berfelben burch eure Abschredungstheorie und Abschredungspraris jugeführt habt. Arbeitet so fort und bie Menschen, benen bie Wahrheit an sich wenig beweiset, wenn man sie ihnen nicht durch handgreifliche Beispiele einprägt, biefe Menschen werben burch eure eiserne Ruthe bes fehrt werben, fie wenden fich mit Abscheu von euch ab und flüchten fich vor ben Seligfeiten eurer Blutmonarchie in ben Schoof ber mahren Begluderin ber Menschheit, ber Republit! -

Gleich nach ber Rudfehr bes hofes erblubete bie Reaktion in aller Herrlichkeit; was früher bei ber thatfächlich republikanischen Berfaffung und Regierung ftille war und furchtsam, bekam

burch bie Anwesenheit bes Hofes Muth und bie Reaftion agitirte wiber bie Revolution, nicht, wie bisher, im Berborgenen, fonbern öffentlich, Sie mar nie unthatig gewesen, obne Scheu. fie hatte ftets im Bebeimen ibr Sunbenwert getrieben, fie unterminirte burch ihre Maulwurfe ben gangen Boben ber Revolution; jest aber waren die Maulmurfe jur Bobe gefommen, plotslich, über Racht maren unübersebbare Maulwurfhugel emporgeichoffen und erfullten bie Junger ber Revolution mit Beforgniß; bagu geborten 1. B. ber conftitutionelle Berein, bie Betition um Aufhebung ber akabemischen Legion, schwarzgelb bebanberte Befellichaften; bie Sonne ber Reaftion, ober vielmehr ber giftige Samum ober Schrocco ber Reaktion war ericbienen und forberte mit unerhörter Birffamfeit ben Bachethum ber giftigen Reaftionspflange, bie in aller Ueppigfeit wucherte. Die Reaftion mar icon langft auch in ben Presprozessen sichtbar, nicht so fehr in ben Urtheilen ber Geschwornen, als in ber Einleitung ber Pregprozeffe, in ben Anflagen wegen Breßvergehen. Die reaftionaren Blatter, bie fcon feit langer Beit schamlos ihr Unwesen trieben, feit ber Rudfehr bes Sofes jebe Rudficht auf

į

Bahrheit und Ehre ganglich bei Seite ließen, wurden vom Staatsanwalte nie verfolgt, nur bie liberalen Blätter erfreuten fich feiner besonbern Aufmerksamfeit. Der "Stubenten-Courier" marb por allen andern vom Staatsanwalte ber garteften Sorgfalt gewürdiget. Die Rebafteure Dieses Blattes, bas bie Spite ber liberalen Breffe bilbete, wurben am 17. August bes Rachmittags ploglich verhaftet. 3ch fam an die Universität und fand baselbst eine fehr große Aufregung. Einige Studenten waren abgefandt worden, um ben Grund ber Berhaftung und ben Ort, wohin man die Redafteure gebracht, ju erfahren. gelang mir, bie aufgeregten Daffen baburch gu beruhigen, baß ich ihnen versprach, augenblidlich ben abgesenbeten Studenten ju folgen und bas Rothwendige gur Befreiung ber Berhafteten, moju mich auch perfonliche Beweggrunde ber Freundschaft antrieben, einzuleiten. In Begleitung zweier Stubenten fuhr ich zur Stadthauptmannschaft und erfundigte mich baselbst nach ben Berhafteten. Man konnte mir feine andere Ausfunft geben, als daß höchst wahrscheinlich vom Criminalgerichte, refp. vom Brefigerichte, bie Berhaftung eingeleitet worben sei und bag man

weiter gar nichts in biefer Angelegenheit wiffe. 3d fuchte im Lofal bes Brefgerichtes bas Rabere au erfahren; es war jeboch fein einziger Beamter anwesend. 3d begab mich in die Bohnung bes Biceprafibenten Berbovig und fand ihn nicht gu Saufe: man nannte mir ein Lesetabinet, wo er um bie gegenwärtige Stunde anzutreffen fei. Auch bort fanb ich ihn nicht. Bum Glude nannte man mir noch Breba, ben Biceprafibenten bes Brefigerichtes, und bezeichnete feine Bobnung. 3ch fuhr an die Univerfitat, wo eine große Menge Stubenten und anderer Leute ju ber bereits vorhandenen zugewachsen war. Man wollte bie Criminalgefängniffe fturmen und bie verhafteten Rebafteure nebft bem Stubenten Blumberg, ber nachgebenbe öffentlich in einem Raffeebaufe, au allgemeinem Aerger, verhaftet worben war, befreien. 3ch beruhigte bie Stubenten; ich fagte ihnen, daß ich auf gesetlichem Bege burch Erlegung ber vorgeschriebenen Caution von je aweihundert Gulben bie Befreiung bewirken murbe, baß wir bas Gefet achten, ber anbern Bevolfes rung burch gutes Beispiel vorleuchten follten. In größter Gile fuhr ich ju Breba, ben ich gludlicherweise zu Sause traf. Es mar Abenbs

. 12

3wei volle Stunden waren also 9 Uhr. trot ber raftlosen Gile, womit ich von Ort au Ort fuhr, um ju erfahren, wo ich bie Ehre haben könnte, mein Gelb zu beponiren, vergangen, ebe ich bas Biel meiner Bestrebung erreichte. Breba schien noch bei meinem Erscheinen über bie Unmelbung feines Bebienten, bag ber berüchtigte Brofeffor Rufter mit zwei Studenten in fo fpater Stunde ibn auffuche, betroffen ju fein; er mar übrigens schrhöflich, fagte mir, bag wegen bes Bregprozeffes bie Berhaftung angeordnet worden fei, bag aber bie Berhafteten nach Erlegung ber Caution gleich auf freien Fuß gestellt werben follten. Er gab mir nach beren Erlegung ein Schreiben an ben Commandanten bes Criminals gefängniffes und ein anberes an einen Commiffar ber Stadthauptmannschaft mit fur ben Fall, baß ber Commanbant Bebenfen truge, bie Berhafteten zu entlaffen. Der Unwille, bie Aufregung an ber Univernität hatte burch die zweistundige Bergögerung ben bochften Grad erreicht. Rur meiner Einwirfung gelang es, bie Menge gurudzuhalten, bie barüber entruftet mar, bag man gerabe bie freisinnigen Rebafteure mit folder Strenge behandelte, mogegen die von oben bezahlten und

unterflütten Creaturen ber fogenannen "guten", b. h. ber Schandpreffe, gang frei und fcablos waren. Auf die Einwendung, bas man bie letteren auch jur Rechenschaft gieben wurbe, wenn von ben Brivaten, benen in ber Breffe Unrecht angethan murbe, wiber biefelbe Anflage erhoben werben follte, wurde geantwortet, baf man recht aut wiffe, bas ber Staatsanwalt fich ber burch bie Schandpreffe beleibigten Manner bes Bolls mit gar feinem Gifer annehme, ja bag man faum bie geringfte Genugthuung für fie hoffen fonne. Begen bie weitere Behauptung, ber Staatsanwalt tonne nur Brogeffe in Beziehung auf bas öffentliche Intereffe, auf Majeftats - und Befetbeleibigung einleiten, fragte man, warum er benn nicht Brogeffe wiber bie Schandpreffe einleite, bie ja auch bas öffentliche Intereffe, bie Freiheit bes Bolts und bee Staates, angreife und ju Grunde richten wolle; ob ein foldes Berfahren nicht ebenfo gut und noch beffer ein Begenftanb feiner Thatigfeit fei, als bie lächerlichen Behauptungen von Majeftatebeleibigung, bie man aus jeber Meußerung ber liberalen Breffe berausspioniren wolle?

Mit ber Rachricht von ber Freilassung ber Berhafteten erfreute ich bie aufgeregte Menge.

Trop meiner Bitte, bag man tein Auffeben erregen, nicht zum Eriminalgefangniffe in Maffe geben und bie Burgerschaft in ber Rachtrube ftoren folle, begaben fich boch fehr Biele bahin. Die Wachmannschaft war schon vor meiner Unfunft burch die Menschenmenge, die fich vor bem Eriminalgefängniffe jufammen gerottet hatte, in große Besorgniß verset worden. Bei ben brei Berhafteten traf ich viele Stubenten an, die fich jum Besuche bei ihnen eingebrangt hatten. Der Commanbant war anfänglich in Zweifel, ob er Da ich ihm jeboch bas fie freilaffen folle. Schreiben an ben Commiffar vorwies mit bem Bemerken, baß jest keine Zeit fei, ben letteren erft aufzusuchen, war bies genügend, um ihm alle Zweifel zu benehmen. Die Freilaffung ber Rebafteure Buchheim und Falfe erfolgte. Run fam ich aber wegen Blumberge in die Rlemme, ben bie Stubenten auch befreien wollten. Er felbst jeboch fagte ihnen, baß er nur auf gesets lichem Wege befreit fein wolle. Falte, Buchheim und ich versprachen bas Mögliche zu thun, um ihn so balb als möglich wieber in Freiheit zu fegen.

Das Bolf aber war, so lange noch einer ber

•

į

Studenten in Berhaft blieb, fehr unruhig, es wollte nicht nach Hause gehen. Durch die Gute zweier Deputirten wurde man in die Lage gesetzt, die Caution zu zahlen und den Studenten Blumberg zu befreien.

Der "Studenten : Courier" war bie freifinnigste Zeitung; er entbehrte gwar bes tieferen wiffenschaftlichen Behaltes, mar jeboch burch feinen popularen Ton und Gehalt von febr großer Wirfung und Bebeutung. Er reprafentirte bie Jugend, bie heißblutige, bie rafche, bie am Biele zu fein glaubt ehe fie noch ben Lauf begonnen, die vorzüglich ber großen Täuschung unterworfen ift, baß bie Boltsmaffen eben fo rafch ben Weg jum Biele jurudlegen tonnen, wie es bie Demofraten in ihrer Begeisterung meinen und wie fie felbst es thun: biefe bisher fo gang vermahrloften Bolksmaffen, bie in ihrer natürlichen Unbeweglichkeit und Unbehülflichkeit nicht fo frei und geiftig voraneilen konnen wie bie von geiftigen und poetischen Flügeln getragene Jugend, bie im Gegentheil unendlich viel Zeit bedürfen, ehe fie bie neuen Ibeen ahnen, ehe fie biefelben auch bei einbringlichfter Erflarung nur einigermaßen auffaffen, ebe fie bieselben in Saft

und Blut verwandeln und, was das Schwierigste ist, ehe sie darnach handeln! Im "Studentens Courier" wurde ganz unverhohlen die rothe Respublik gepredigt, ohne Furcht und Scheu, und mitgearbeitet zur "Ueberstürzung", im contreresvolutionären Sinne dieses vielbeutigen und vielsgebeuteten Wortes.

Pregprozeffe hatten alle liberalen Blätter, fo namentlich "bie Constitution," "ber Freimuthige," "ber Radicale". Ueber bie Wiener liberale Breffe fur Zeit ber Revolution fprechen. mit Ausnahme ber Rabicalen, Alle bas Berwerfungeurtheil aus; felbft viele Liberale laffen fich zu biefem ungerechten Urtheile hinreißen. Wir sprechen unsere Unficht babin aus, baß jene, welche ber rabicalen Breffe Maglofigfeit vorwerfen, Unrecht haben, wenn fie bie Daglofigfeit auf die Ten beng ber Breffe beziehen. Die Revolution war noch lange nicht beenbet in Defterreich, bie Reaftion war furchtbar machtig und nahm in nächsten Augenblide schamlos bem mieber. was fie furz porber furchtsam gegeben hatte; es war ber heftigfte fortwährenbe Kampf nothwenbig, um nicht alle Früchte ber Revolution zu Da war feine Maglofigfeit, feine verlieren.

Leibenschaft ju groß, wenn es galt bie Freiheits-Errungenschaften zu vertheibigen. Die Tens beng ber liberalen, ober vielmehr ber rabicalen Breffe muß alfo von bem Borwurfe, von bem Tabel ber Daglofigfeit frei gefprochen werben: benn wer nicht in gewiffem Sinn bes Wortes maglos für die Bahrheit und die Freibeit begeistert ift, wer für fie nicht gang, ohne Befdranfung erglubt, ber hat nie beren bobe Bebeutung ergriffen. Bas bie Mittel zu ihrer Berwirflichung, Begrundung und Ausbreitung betrifft, fo fann man maglos fein, wenn man, ohne ben Berftanb, bie Rlugheit zu Rathe zu gieben, nur einzig und allein bem Gefühle folgt, bas über bie Bosartigfeit ber Reactionare, ber Keinde der Wahrheit und Kreiheit, leibenschaftlich erbittert, überschwenglich wirb, und fich in Bertheibigung und Ausbreitung ber Freiheit gur Unbesonnenheit, jum blinden Saffe hinreißen läßt. Jebenfalls hatten in biefer Begiebung beinabe alle rabicalen Blatter nicht bas gehörige Daß Man ließ fich von bem Wiber= eingehalten. willen gegen bie Feinde ber Freiheit fo weit hinreißen, bag man nur ju oft bie Besonnenbeit verlor, bas mas fich ziemt, verlette, ju gemeinen

Schimpfworten fich herabließ und ben Gegner, ftatt ihn mit bem Schwerte zu schlagen, mit Roth bewarf. Der Ton ber rabitalen Breffe mar nicht immer ber rechte, er mar oft zu maße los bitter und beleidigend. Und das mar zugleich ein fittlicher und ein Rlugheitsfehler, benn teine Baffe tobtet ben Gegner mehr, ale felbftbewußte Rube, jene flore Besonnenheit, bie bas gute Recht beffer und einbringlicher beweift, als alle leibenschaftliche Seftigfeit. Bur Entschulbigung ber rabikalen Presse bient wohl bie allfieberhafte Aufregung, immer die besonnene Wahl in ben Ausbruden guließ, gur Entschulbigung bient außer ber neuen jugenblichen Freiheit noch bie schrankenlos herausforbernbe Rieberträchtigfeit ber Reaftion, nas mentlich ber loyalen Breffe, die fich jener Mass lofigfeit noch in viel höherm Grabe überließ, als bies von ber rabifalen behauptet werben fann. Und mas mar alle Maglofigfeit ber rabifalen Preffe in ber Art und Beise ber Befampfung bes Feinbes, im Bergleiche mit ber lo-Die lettere war mehr als naten Breffe! maßlos, sie war perfid, biabolisch. Das löbliche

kaiserliche Prefigericht betrachtete bie Prefie mit ganz andern Augen als die Radikalen; in ben radikalen Blättern sah es nur gesehlose wilbe. Maßlosigkeit, in der loyalen Prefie dagegen nur Mäßigung, die löblichsten Tendenzen mit dem schicksamsten Tone gepaart.

Eine andere Frage trifft bie Grundlichfeit ober Seichtigkeit bes Inhalts ber Breffe. Biele wollten in ben rabifalen Blattern nur bas Lettere gefunden haben und rühmten vor allen bie Grundlichfeit bes befannten reaftionaren Blattes "bie Preffe". Man hat auch einst von ber Grundlichkeit ber Frankfurter Professoren wunberviel gehalten, endlich aber folche Grundlichkeit beffer achten b. h. verachten gelernt. nut eine-Grundlichkeit, welche nur bas ichlechte Alte, weil es alt ift, grundlich ju loben und ju versteht und barin preisen ihren Ruhm findet, die großen Ibeen und Tendenzen ber neuern Zeit zu verkleinern und zu verbachtigen? Bas nicht mit ber alten Grundlichfeitsform verbramt ift, mas nicht ihren Stempel an fich trägt, erscheint ben Schul-Grundlichen, b, i. ben Bebantischen, ben altsgründlichen Berruden seicht. Wenn man erft fo viel Zeit wirb ge-

habt haben um bie zukunftreiche Gahrung ber Begenwart in eine wiffenschaftlich = schulfefte Form zu bringen, bann wird bei bem reißenben Kluffe ber Zeit auch bie Sache felbft, bie man eingepreßt, balb wieber veraltet und baher unzeitmäßig, b. h. feicht fein für eine neue Belt, boch fur eine Welt mit anbern Berhaltniffen, Beburfniffen und Mitteln, mit anbern Unfichten als die der gegenwärtigen. Sat "bie Breffe" bei aller ihrer "Grundlichkeit" etwa bie neue Beit, beren Beburfniffe, beren Mittel richtig aufgefaßt, hat fie jur Begrunbung einer neuen, nothwendig andern Ordnung mit all ihrer gerühmten "Grunblichkeit" nur bas minbefte beigetragen? So ericeint z. B. in hamburg ein Blatt, "ber Bolfefreund", ohne ben Appart jener angerühmten Schulgrunblichfeit, während ein anberes bortiges Blatt, bie "hamburger Staats- und Belehrten-Zeitung", ftrogt von bem gangen Blunber ber Brofefforen-Grundlichkeit, womit bie gelehrten herren keinen hund von dem Ofen wege juloden verfteben! Dafür barf aber auch naturlich ber "Bolfsfreund", als Freund bes Bolfs, ber ungelehrten Menschenmaffe, unmöglich grunde lich, die "Staats- und gelehrte Zeitung" aber

muß, schon ihrem Ramen nach, nothwendiger Beise wiffenschaftlich, gelehrt, grunblich fein; baran zweifelt niemanb, außer bem Lefer beiber Beitungen, ber fie mit gefundem richtigem Urtheile lieft, ber zu unterscheiben weiß zwischen gefunder Vernunft und alter, iculmäßiger Belehrsamfeit und Grunblichkeit, ber weiß bag bie Grunblichkeit nicht in affektirt philosophischer Korm, in scheinbar philosophischen Debuftionen, fonbern im richtigen Unschauen ber Menschen und Dinge, in naturmäßiger Entwidelung bes zu beweisenben Gegenstanbes besteht. 3hr mogt ben gangen bialeftischen Denfprozeß burcharbeiten, mit ben reinsten philosophischen Terminen eure Bebanten einfleiben, fie ftreng folgerecht gliebern, aber wenn ihr nicht ben Gegenstand in feiner Birflichfeit erfennt, wie er in ber Gegenwart felbft, nicht wie er in einseitiger Auffaffung, in der Abstraftion, in der Einbildung vorhanden ift, fo nutt euch alle eure Grundlichfeit fo viel wie nichts.

Gegenwärtig ift fein Prefigericht in Blen. Die obligatfervile Prefie ift nie maßlos im Sinne ber Reaftion. Für Stlaven braucht man keinen Cenfor, nur einen Aufseher ober Treiber, und bagu taugt jeber Bratorianer, mag er auch von Wiffenschaft noch weniger verftehen als bieweltberühmten Commandanten von Wien. maßlose rabitale Preffe ift zur Rube gebracht. amei ihrer besten Journalisten hat bas Janitscharen-Brefgericht im Stadtgraben von Wien aut Ruhe gebracht, die andern find entflohen. Wenn jeboch bas öfterreichische Bolf wieber erfteht, werbet ihr hören, ja ihr konnt es jest schon hören, wer ben Vorwurf ber Maglosigkeit mehr verbiene, bie rabifale ober bie reaftionare Barthei-Wir haben schon vor Monaten bas Urtheil selbst aus bem Munbe mancher ehrlichen Reaktionare gehört, bie fagten: "bie rabifale Breffe mar maßlos, aber mas ift ihre Maglofigfeit im Beraleiche mit ber Maglofigfeit ber Preffe, bie ber Ordnung und Ruhe bienen follte? Jene mar ein junger unbesonnener Sittopf, biefe ift eine Giftmifcherin, eine feile Dirne, gebranbmarkt mit allen Laftern." Ministerialfnechte, Centras liften bes Reichstags hörten wir fo fprechen. Die eigene Bartei hat ben Stab über bie Regierungspreffe gebrochen. Die hirnlose Regies rungsmagb "Wiener Zeitung", ber minifterielle Lugner und Berleumber: "ber ofterreichische Lloyd",

bas feile, verächtliche Schoosbundchen ber Ramarilla, ber "Ollmüßer Correspondent," bie Staatsfophistin "bie Breffe" — (von anbern Blattern spreche ich gar nicht, weil fie nicht eine einzige Beile enthalten, die man beachten konnte, weil fie burch und burch mit Roth geschrieben und befubelt find, fo bag ein honetter Mann, und sei er selbst Reaftionar, nur mit tiefftem Edel an foldem Auswurfe menschlichen Geiftes ober vielmehr menschlicher Riebertrachtigfeit benten fann!) was find fie alle im Bergleiche mit ber "Conftitution", bem "Rabifalen", bem "Freis muthigen", bem "Stubenten . Courier" und namentlich ber "Allgemeinen öfterreichischen Zeis tung"? Sind nicht bie lettern in Begiebung auf Mäßigung mahre Tugenbspiegel im Bergleiche mit ben erftren? Die Rabifalen waren nie gemein, nie schlecht, nie bösartig, fie entwurdigten nie bie Sache, ber fie bienten, burch fdurfenhafte, giftige Berfibien, burch Erfinbung falt berechneter Lugen und Berlaumbungen, burch schlangenartige Bosheit, worin bie Reats tionare in Desterreich (und wo nicht sonft überall?) ben höchsten Grad ber Reisterschaft bewährt haben. Das Berg blutet mir, wenn

ich jener schamlosen, teuslischen Berleumbungen gebenke, womit die lohale Presse und und unsere gute Sache in Desterreich und Deutschland in den Staub der Gemeinheit heradzuziehen suchte. Ist es ihr gelungen? Beim Bolk gewiß nicht, und auch die Geschichte wird einst und bald ihr strenges Berdammungs : Urtheil über jenes nichtswürdige Treiben der österreichischen Reakstion ergehen lassen.

Um 19. August warb eine große Parabe abgehalten, wobei ber Raifer über bie Nationals garbe Revue hielt. Die Studenten befilirten an ihm vorbei und ihre Musikbande svielte ben "Fuchsmarsch". Das war ein ungeheures Berbrechen in ben Augen ber Reaftion; man beschulbigte bie Stubenten, baß fie vorfätlich ben Raiser beleibigen wollten, mas aber gar nicht ber Kall gewesen. Der Raiser hatte bem Ravellmeifter ber Studenten : Mufitbande, Roffat, ber den Fuchsmarsch componirt und dem Raiser bedizirt hatte, einen Brillantring geschenft und foll feinen Beifall über bie Composition ausgesprochen unb öfters ben Marich verlangt baben. Die Stus benten wollten nicht vorsätzlich beleibigen, obwohl allerbings wenige unter ihnen fich um bie Dynastie kummerten und die meisten viel lieber die Republik als eine scheinbar constitutionelle Monarchie gehabt hatten. Daß die Studenten, als sie beim Raiser vorbeizogen, die Köpfe von ihm abgewandt, ist nicht wahr.

Der Unmuth gegen bie Stubenten wegen bes Ruchsmarsches war ungeheuer. Ran feste ber Sache eine Menge Anhangsel bei, verbrebte nach allen Seiten bie Thatfache und beutete fie jum Rachtheile ber verhaften Studenten aus. An bemfelben Tage verloren fehr viele Stubenten bie Gratis Berfoftigung bei ben Burgern, noch mehrere in ben folgenben Tagen. Bon ber Beit an ftodten bie Gelbunterftugungen jum Bortheile ber unbemittelten Stubenten und hörten nach und nach fast ganglich auf. Dit ber Rudfehr bes Bofes trat bie alte Herrschaft gang ungescheut hervor, die Reaktion fleuerte auf ihr Biel los mit vollen Segeln. Was ichon langft berathen, angeordnet war, woran man feit Monaten im Beheimen mit großer Unftrengung, unverbroffen gearbeitet hatte, trat jest fertig an bas Tages-Die Revolution ließ fich burch einzelne scheinbare Conzessionen einlullen; sie fcbrie, polterte, brobete, allein ihr Keind lacte barüber,

er hatte die gewandtesten, in List und Intriguen, in systematischer Bolkstäuschung ergrauten Köpfe zu seiner Berfügung und durfte nicht einmal sich allzusehr anstrengen, da die gutmuthigen, aufrichtigen, alle List verachtenden Revolutionäre ganz leicht von selbst in die Falle gingen und ohngeachtet alles Auswandes von Thätigkeit und Anstrengung den geheimen Feind nicht fassen konnten.

Ein sprechender Beweis bafur, wie fehr bie Reaftion ihr Werf bereits jum Biele gebracht, wie fie ohne Furcht und Scheu mit ihren Tenbengen an bas Tageslicht hervortrat, liefert bas befannte Gebicht: "Eine Warnungsstimme aus Stalien." Das Gebicht hatte einen Pratorianer jum Berfaffer; es warb ber gefammten Armee mitgetheilt. Auf bem Grabichin gab ber Brafett ber Bratorianer, Winbischgras, seinen Janiticharen ein großes Kefteffen, ein Berbrüberungs fest, woran Offiziere und Gemeine Antheil nahmen, wo bie Scheibewand zwischen Borgefesten und Untergebenen niebergeriffen wurde, um bie letteren für bie Plane, die man im Schilbe führte, ju gewinnen, fie wiber bie eigenen Bater und Bruber aufzuftachein. Die Gafte fanben

unter den Gededen das Gedicht; es ward mit allgemeinem ungeheurem Beifall gelesen, es war ja den Offizieren ganz aus dem Herzen gesprochen, namentlich die Schlusworte, worin die Pratorianer ohne Hehl ihre Drohungen gegen die Studenten und den Reichstag andeuteten, sie würden nach Wien kommen und den Raiser rachen:

> "Dann wollen wir im heere felber tagen, Und unfern eignen Spruch uns vorbehalten."

Wie hoffnungsvoll blühete in Desterreich bas constitutionelle, freie Leben, ba die Soldaten eine solche Sprache ungestraft führen konnten! Bozu nüsten die Interpellationen im Reichstage! Die Herren Minister Bach, Bessenberg machten Orakelsprüche mit einer schlauen Gewandtheit, die eine Pythia beschämen konnte.

Das Ministerium, die beiden vorher Genannten und Latour — denn Dobblhof, Hornbostel, Araus und Schwarzer zählten nicht —
waren mit dem Kabinette einverstanden. Es
bestand tropbem, daß Wessenberg, dieser häßliche Alte mit dem Krötengesichte, auf die Interpellation
bes Bioland: "ob es wahr sei, daß über dem
Ministerium noch ein unverantwortsches Kabinet beftehe, bag nicht alle Mitglieber bes Minifteriums gum Raifer Butritt haben," mit einem Rein antwortete, worin Born und Ironie lag, es beftanb tropbem über bem Ministerium ein höberes Rabinet mit unverantwortlichen Rathen ber Rrone und Keinben bes Bolfes. Dobblhof mag furs fichtig fein; er hat höchst mahrscheinlich bie Eniffe nicht gemerkt, bie feine brei Rollegen, bie eigentlichen Minister, anwandten; er mag getäuscht worben fein, obgleich feine fpatere Beforberung jum Befanbten am nieberlanbischen Sofe ein schiefes Licht auf ihn zu werfen scheint. balten ibn für einen reblichen Mann, ben man getäuscht, berudt, hinter beffen Ruden bie ungludfelige Ministerial = Dreieinigkeit regierte. bostel steht bem Dobblhof an Intelligenz noch nach und konnte also besto leichter getäuscht wer-Schwieriger ift bas Urtheil über Schwarger. Er erfreute fich, ehe er in bas Ministerium trat, feines guten Rufes. Bei Belegenheit feis ner Bewerbung um bie Deputirtenftelle in Gumvendorf sprach man viel von seinen zweibeutigen Befinnungen. Er gilt für einen liftigen Mann. Db er alfo von ben Freiheitsmorberischen Be-Arebungen feiner Collegen nichts gemerkt habe, ift febr fatter ju berneinen. Bas mich berfonlid anbetrifft, fage ich, bas ich Schwarzer nicht bafür balte, wofür er von feinen geinen gebalten wirt. And ich batte öfters Gelegenheit mit ibm in entideitenten Momenten zu forecben. ibn zu berbachten unt fant an ibm einen Mann. ber bie Freiheit liebt und ber fehr gerne Go filligfeiten erwiel. 36 fann bem Urtheile feis ner Feinde nicht beipflichten und ihn verbammen. And ven Sudien, wie Bach und Beffenberg, fich nicht beruden ju laffen, ift eine fehr schwierige Sache. Richt jo schwer ift bas Urtheil über Krans. Im Oftober lernte ich ibn genau tennen. Rraus ift ein Bracht-Eremplar eines Bureaufraten, ein cameraliftifches Minifter Chamaleon; er spielt, je nachbem von ber einen ober ber antern Seite bie Beleuchtung fommt. garben, verschiedene, bunte, einfache, belle und matte, wie ibr wollt. Durch alle Ministerien bat er fic burchgearbeitet, überall war er unentbehrlich, um bie Finangen total au Grunde au richten, augenblidliche-Bortheile mit Sahrhunderte banernbem Schaben zu erfaufen. Er und feine geliebte Rationalbant find reicher an Betrug: an Defizit, an werthlosem Papier, als es Erdfus an Gold mar.

Man bedurfte feines Scharfblick, um bie mahre Sachlage zu erfennen. Die Reaftionare fprachen ja unumwunden aus was fie wollten. 3ch erhielt pr. Poft bas obengenannte Gebicht aus Italien. 3ch erhielt Briefe von Mannern, bie es mit ber guten Sache reblich meinten, morin fie mir bie mahre Sachlage schilberten; ich erhielt einen Brief worin mir haus und Stunde einer geheimen Versammlung von Reaktionären genau angezeigt wurde; ein junger Cavalier nannte mir noch einen anbern Bersammlungsort ber Reaktion, wo er felbft ben Sigungen. beigewohnt, in benen man ohne Sehl bie Tenben Tag legte zur vollstänbigen bena Bernichtung der Bolksfreiheit. Wozu bas Alles ? was hatte ich bagegen thun follen? Stanb ja gang öffentlich ber conftitutionelle Berein in ber loyalen Vorstadt Landstraße in voller Bluthe! Wer hatte bie Bufammenfunfte ber Reaktion verhindern können? War ja boch in ber innern Stadt fein einziges Saus, mit Ausnahme ber Universität, wo nicht Reaftionare in Fulle wohnten; war ja boch bie Leopolbstabt, bie Landftraße, die Afervorstadt, die Josephstadt nicht anders; man hatte alle Häuser schließen muffen, um die Zusammenkunfte der Reaktionare zu vers hindern.

Die heitern, lebense und hoffnungsvollen Studenten fragten mich oft, warum benn bie Beiterfeit beinahe gang von mir geschwunden, warum ich so betrübt in mich versunken sei! Ber Augen hatte mußte ja betrübt in fich verfinten; er fonnte unmöglich Soffnungen begen, bie bei ber Stimmung, bei ben Befinnungen ber Majorität ber Wiener Bevölferung und bes öfterreichischen Bolfes gang unbegrunbet maren, die nichts befferes als taube Blüthen waren und feine Frucht ansetten. Allein beshalb bie Sache bes Bolfes verlaffen, hielt ich fur Schanbe. Bas in meinen Rraften lag, wirfte ich, um bie Jugenb vor unbesonnenen Schritten zu warnen, und fie folgte mir, weil fie flug genug war, um ber Reaktion nicht noch Waffen in bie Sanb zu geben, ba fie beren bereits genug hatte zur Unterbrudung ber Freiheit. Der Refrain meiner Rebe war täglich: verhalten wir uns flug unb ruhig; wir sind es bem Reichstage schulbig, ber tann und vielleicht noch retten. - Eir wußten sehr wohl daß es auf einen Gewaltstreich abgessehen war, daß man nur auf Gelegenheit, auf die geringste, wenn auch nur scheindare Beranslassung harrte, um ihn auszuführen. Das Mislitär ward auf hohen Stand, auf Kriegssuß gesetzt, ja noch mehr, außerordentliche Bataillone wurden errichtet, Alles deutete darauf hin, daß man sich überaus gewaltig, sowohl gegen den äußern Feind als auch gegen die Revolution selbst rüstete, daß man der Bolksfreiheit ein blutiges Ende machen, daß man die Revolution vernichten wollte. Wer Augen hatte, mußte sehen daß die Reaktion der Revolution bereits über den Kopf gewachsen, daß für den Sieg der letztern wenig Hossung vorhanden war.

Die Hofreaktion hatte sich in ber Bevölkerung von Wien in vollem Maße ausgebreitet. Der "constitutionelle Berein" war der Beweis bafür, dem, wenn man auch die vielen erpreßten Namensunterschriften abrechnete, noch immer eine zahlreiche Menge von Namen, zumeist aus dem Beamtenstande und der Burgevisie, angehörten. Der Ueberfall der Reaktionäre über die Bersammlung des demofratischen Bereins, mitten in Wien, war Beweis genug, wie mäche

tig die Realtion fich fühlte, da fie es wagte ber Revolution so frech ins Angesicht zu schlagen. Die maxisoien Berleumbungen gegen Freiheitsminner bewiesen es, daß man sich nicht mehr schente vor dem Bolle, daß man die Revolution
zum Lampse answebere. Seit der Rüdsehr des
Laisers prangte die Realtion in voller Blüthe,
und die Revolution hatte von da an einen
Lamps zu bestehen, in welchem sie, wenn auch
ehrenvoll, doch endlich unterliegen mußte.

Die Bürgerichaft, der Gewerbstand war hochst schwierig geworden wegen der Stockung aller Geschäfte. Man hatte zur Zeit der Abwesenbeit des Kaisers als Grund davon eben die Abwesenheit des Hoses und die deshalb erfolgte Abwesenheit des Adels angegeben. Als der Hospatickehrt war, sah man die Hossnung, das damit auch der Handel, die Geschäfte zurücklehren würden, nicht erfüllt. Allein bennoch ward einzig und allein der Revolution Schuld gegeben an allem diesem lingemach, das schon längst vor der Revolution über Wien hereingebrochen war. Der Mensch, wenn er auch nicht vorzüglich gessegnet ist an Kräften, hat gewisse Momente, wo er sich aufrafft und Großes leistet; allein auf

ber Sohe fich erhalten, ausharren im Rampfe. in ber Entbehrung, fonnen bie wenigsten Denfchen. Bahigfeit bes Charafters, Beharrlichfeit ift bie erfte, ruhmlichfte Eigenschaft bes Mannes und ber Bolfer. Unsere Beit muß fich erft noch charafterfeste Manner bilben. Die burch ben Absolutismus beförberte Weichlichkeit hat die Menfchen vergiftet, fie abgespannt, hat ihnen bie Babigkeit genommen. Rur bie beffere Jugenb und einige, nicht viele, Männer harrten muthig aus in Noth und Kampf. Die Charaftere welche in biefer schredlichen Leibensperiobe ausharren, haben wahrlich die Feuerprobe bestanden und werben burch ihr Beispiel eine herrliche Bilbungeschule für bie heranbluhenbe Generation.

Der größere Theil ber Freiheitskämpfer war es nur für einige Zeit. Balb hörte man allwege klagen: "wird benn noch nicht Ruhe? wird benn kein Ende ber Revolution sein?" Das Ende wäre schon im März bagewesen, wenn nicht die Reaktion gewesen wäre. Sie allein wollte die Revolution nicht siegen lassen; so lange sie vorhanden war, konnte es keine Ruhe geben. Im November gab es Ruhe, allein jene Ruhe, jener Frieden, von dem es in der Schrift heißt:

"Friede, und boch fein Friede!" Richt eher tann Unife fein, als bis die Realtion ganglich besiegt ift, benn die Revolution fann nicht mehr besiegt werben, sie liegt in ber Zeit.

Beranlaffung zu gewalttbatigem Ginidreiten fand fich leicht; wurde fie nicht von ber Revo-Intion bargeboten, so brangte man fie ibr auf. Das Ministerium beschloß bie Berabsetung bes Tagelohns ber Erbarbeiter um funf Rrenger auf ben Tag. Als Grund wurde angegeben, bag man bei ber naben Binterszeit, wenn es nicht au fpat werben follte, ohne Bergug fur einen Refervefond jur Unterftutung ber Arbeiter forgen muffe, ber aus ben Abzugsgelbern errichtet werben follte, ba bie Stabt nicht mehr im Stanbe fei bie großen Auslagen ju bestreiten, und man vornehmlich jur Berhinberung von Unfug die Dagregel anordnen muffe, indem fehr viele Dienftboten und Fabrifarbeiter, Die binlanglich Beschäftigung batten, lieber zu ben Erbarbeiten gingen, weil fie baselbst genugsam verbienen und nebfibem, bei bem geringen Ernfte womit die Erbarbeiten betrieben murben, ber babei aus bem fortwährenben Beifammenfein beiber Gefchlechter fich erzeugenben Batenlofigfeit fröhnen könnten. Der Abzug sei im Grunde genommen gar nicht vorhanden, da von der Zeit an Accord-Arbeiten statt sinden würden, wodei der sleißige Arbeiter noch viel mehr verdienen könnte als disher, wodurch zugleich die Müßigsgänger entweder entfernt oder zu größerer Thättigkeit angespornt würden. Diese Gründe, die jedenfalls beachtenswerth und in gewisser Bezies hung stichhaltig waren, gaben mir die Minister Schwarzer, Dobblhof und der Ministerialrath Fischhof an.

Um 21. August, nach Bekanntwerdung bes beabsichtigten Abzuges von fünf Kreuzern, rotteten sich die Arbeiter zusammen. Man holte mich in aller Eile an die Universität ab, wo eine zahllose Menge Arbeiter sich gesammelt hatte. Ich beschied einige Aelteste und mehrere Führer in das Inspektionszimmer, wo wir die Angeles genheit ungestört besprachen. Sie beklagten sich über den Abzug an Arbeitelohn, erzählten mir daß die Arbeiter, vorzüglich die Arbeiterinnen, in der größten Aufregung wären. Ich versprach ihnen ihr Ansuchen, mich zu den Misnistern zu begeben und um Jurudnahme der Berordnung zu bitten, zu erfüllen, wogegen sie

mir anfagten augenblidlich an ben Arbeitern auf die Sammelplate fich zu begeben und fie von allen Gewaltschritten abzuhalten. Die Minifter Schwarzer und Dobblhof, benen ich bas Anliegen ber Arbeiter vortrug, beschieben mich mit ben oben angeführten Grunden und ersuchten mich nebft Fifchof inftanbig, baß ich all' meinen Ginfluß jur Beruhigung ber Arbeiter anwenben mogte. Die Grunde hielt ich, wenn man einzig und allein die Ratur ber Sache ohne politifche Rudficht betrachtete, für flichbaltig; allein in lets terer Begiehung ichien mir bie Anordnung fehr unzwedmäßig und höchst gefährlich, was ich ben brei genannten herren unumwunben erflarte, indem ich ihnen fagte, bag es wegen ber boche ftens noch zwei und einen halben Monat bauernben Arbeit, wegen ber im Bergleiche mit anbern großen Auslagen boch hochft geringen Ersparung, die aus dem Abzug von fünf Rreuzern erfolgen murbe, mahrhaft unzwedmäßig und unverantwortlich sei, einen Aufftanb ber Arbeiter hervorzurusen, ber von unberechenbar schlimmen Folgen fein murbe. 3ch fagte ihnen ferner, baß ich mich, im Vertrauen auf ihre wohlgemeinten Absichten, zu ben Arbeitern begeben und bemühen wurde, bieselben zu beruhigen. Auf Fischhof und Dobblhof vertraute ich in ber Ueberzeugung von ihren reblichen Gesinnungen, Schwarzer war mir auch nicht unvortheilhaft bekannt, was mich zu meinem gegebenen Bersprechen bewog.

Bor bem ehemaligen Liguorianer-Rlofter war bie größte Zusammenrottung. Ein langer Bug Arbeiterinnen hatte fich babinbegeben; es scheint bag man bie Beiber absichtlich vorgeschoben habe, um ber Sache jeben Anstrich von gewaltfamem Auflehnen wiber bas Ministerium ju benehmen. 3ch bemuhte mich vom Rloftergebaube aus die Leute zu beruhigen, sie zu bemes gen ben Blat ju verlaffen. Alles vergebens! Wenn ich nur im minbesten von ber Rothwenbigfeit bes Abzugs ber ungludfeligen funf Rreuger fprechen wollte, ericoll aus taufend Beibertehlen: "Rein, nein!" 3ch fiel vollftanbig burch, bas erfte und einzige Dal. "Langes haar, turger Berftand," fagte mir ein Rebenftehenber; "es ift vergebliche Arbeit, bie Weiber, wenn fle fich etwas in ben Ropf gefest, eines beffern belehren ju wollen." Dit mir war ber Maler Rellner, ben bie Arbeiter fehr gut fannten, gefommen, um fie zu beruhigen; er fprach auch zu ben Arbeiterinnen, aber vergebens.

Ich räumte das Feld, ging weg, weil ich nichts wirfen konnte. Während ich noch sprach, war bereits Cavallerie von der Sicherheitswache aufgestellt worden, die Arbeiterinnen waren trot dem nicht zu bewegen den Plat zu verlaffen, sich zu zerstreuen; sie drängten anfänglich den Jug der Cavalleristen, die noch keinen Gebrauch von der Wasse machen wollten und zu der Zeit wirklich große Geduld bewiesen, zurück.

Das Ministerium, nemlich bas breieinige: Bach, Wessenberg und Latour, bas mit ber loyalgesinnten Rationalgarbe in ber innigsten Berbindung, im herzlichsten Einverständnisse Kand, hatte die Berminderung des Arbeitslohnes angeordnet, um einen Kravall hervorzurusen. Dobblhof, Hornbostel und Schwarzer wurden durch scheinbar stichhaltige Gründe ebenfalls dazu bewogen und ahnten höchst wahrscheinlich nicht die List, die der fatalen Berordnung zu Grunde lag.

Die Rationalgarde war confignitt worden; die reaktionare trat von diesem Lage an unverholen mit ihrer Gesinnung hervor. Richt allein Arbeiter wurden infultirt, fonbern auch Stubenten auf bie gröbste Art beleidigt und es mar nur ber großen Dagigung ber letteren jugufchreiben, das nicht schon an diesem Tage blutige Conflifte Rationalgarbe = Cavalleristen ritten felbst auf einen Bug bewaffneter Stubenten los und beleibigten fie; ber Refrain ihrer Rebe mar: "Wir find Staatsburger!" Also nur fie, Stubenten und Arbeiter nicht. Diefe "Staatsburger" find, gegenwärtig burch ihre eigene Schulb Staatsfflaven, Stlaven ber elenbeften Anutenregierung. Doch bas ficht fie wenig an; ift nur bie "Pobelherrschaft" ju Enbe, bann ift Alles gut; moge auch bie Blutherrschaft an beren Stelle getreten fein, bas schabet nichts, fie ift ja nobel, fie kommt von ber Sobe, von bem allerburchlauchtigften Raiferhause und von ben burchlauchtigen Kurften, ben hochgebornen Grafen. Gie läßt man fich Genuß und Dummheit, Rurggern gefallen. fichtigkeit und die elendefte Feigheit zeichnet gewöhnlich biefe Art von "Staatsburgern" aus. Beinahe feiner von ihnen ließ fich zur Zeit ber Befahr feben, bei Baraben Alle; ber Rogichweif auf ihrer Bidelhaube bezeichnete trefflich, bie ihn trugen. Am Schottenthore wollten die fdwara-

7.

- --

gelben Garben bie baselbft flationirte Studentenswache verdrangen, wozu fie jedoch die Lust versloren, da die wenigen Studenten den Muth hatten, der weit überwiegenden Anzahl der schwarzgelben Helben die Bajonette entgegen zu halten.

Begen bie Arbeiter und gegen einzelne Stubenten ließen fie ihrem Groll bie Bugel fchießen. Eine Menge gewaltsamer Berhaftungen wurden Spat Abends erfuhr man von . porgenommen. ber Berhaftung ber Stubenten. Ihre Rollegen wollten augenblidlich hinfturmen, um fie zu befreien. 3ch fagte ihnen, bag man auf gefetlichem Bege, burch bas Studenten - Comité, burch ben Legionscommanbanten, bag man fie jebenfalls befreien muffe. Die lettern Borte vernahm ber Legionscommanbant Roller, ber gerabe in bie Halle getreten war, ohne daß er bas Borberges fagte gehört hatte, und er flagte mich im Stubenten-Comite an, bag ich bie Stubenten ju gewaltsamer Befreiung ber Berhafteten gereigt batte. Ein verhafteter Arbeiter, ben ich gut fannte, fcrieb mir ein Bettelchen, worin er mich inftanbig bat, mich um seine Freilaffung zu verwenden. 3d begab mich jur Stadthauptmannschaft, wo man meinem Unsuchen mit größter Söflichfeit

entgegenkam und ben Arbeiter noch an bemefelben Abende frei ließ.

Die Stellung ber Legion war hochft schwierig in biesen Tagen. Auch ste war constanirt worben. Die Commandanten ber Legion, mit Ausnahme bes biebern Aigner, waren nie mit ber Legion gleichgefinnt, fie maren mit beren Feinben verbunden. Bur Beit ber Gefahr war nie ber Commanbant ju feben, bann vertrat ber Kelbpater beffen Stelle, ber eigentlich ber mahre Commanbant ber Legion war, insofern bie Legion beffen bedurfte. Ich war ber faktische, ber Revolutions : Commandant ber Legion, die nomi= nellen, mit Ausnahme Aigners, waren nur Barabe = Commanbanten. Wir beichloffen, une in ber Bewegung neutral zu verhalten, im außerften Rothfalle jeboch bie Arbeiter ju fchugen. Stubenten gingen patrouilliren; es machte einen febr angenehmen Einbrud, biefe Kriebens-Batrouillen zu feben, die Bayonette verfehrt aufgepflangt, nur aufgehangt am Gewehrlauf, mit ber Spite nach unten. In biefen schwierigen Tagen bat bie Legion wegen ihres Benehmens allgemeinen Beifall geernbtet. Man wollte paffiven Muth beweisen gur Beschämung ber Feinbe, bie einen tig die Reaktion sich fühlte, da sie es wagte der Revolution so frech ins Angesicht zu schlagen. Die maßlosen Berleumbungen gegen Freiheits-manner bewiesen es, daß man sich nicht mehr scheute vor dem Bolke, daß man die Revolution zum Kampse auffordere. Seit der Rücksehr des Kaisers prangte die Reaktion in voller Blüthe, und die Revolution hatte von da an einen Kamps zu bestehen, in welchem sie, wenn auch ehrenvoll, doch endlich unterliegen mußte.

Die Bürgerschaft, ber Gewerbstand war höchst schwierig geworden wegen der Stodung aller Geschäfte. Man hatte zur Zeit der Abwesensheit des Kaisers als Grund davon eben die Abwesenheit des Hoses und die deshald erfolgte Abwesenheit des Hoels angegeden. Als der Hospstant auch der Hahle, die Geschäfte zurücksehren würden, nicht erfüllt. Allein dennoch ward einzig und allein der Revolution Schuld gegeben an allem diesem Ungemach, das schon längst vor der Revolution über Wien hereingebrochen war. Der Mensch, wenn er auch nicht vorzüglich gessegnet ist an Kräften, hat gewisse Momente, wo er sich aufrasst und Großes Weet; allein auf

ber Sohe fich erhalten, ausharren im Rampfe, in ber Entbehrung, konnen die wenigsten Menfchen. Bahigfeit bes Charafters, Beharrlichfeit ift bie erfte, rubmlichfte Eigenschaft bes Mannes und ber Bolfer. Unfere Zeit muß fich erft noch charakterfeste Manner bilben. Die durch ben Absolutismus beforberte Weichlichkeit hat bie Menschen vergiftet, sie abgesvannt, bat ihnen bie Babigfeit genommen. Rur bie beffere Jugend und einige, nicht viele, Manner harrten muthig aus in Noth und Kampf. Die Charaftere welche in biefer schredlichen Leibensperiobe ausharren, haben mahrlich die Keuerprobe bestanden und werben burch ihr Beispiel eine herrliche Bilbungeschule für bie heranblühende Generation.

Der größere Theil ber Freiheitskämpfer war es nur für einige Zeit. Balb hörte man allwege klagen: "wird benn noch nicht Ruhe? wird benn kein Ende ber Revolution sein?" Das Ende wäre schon im März dagewesen, wenn nicht die Reaktion gewesen wäre. Sie allein wollte die Revolution nicht siegen lassen; so lange sie vorhanden war, konnte es keine Ruhe geben. Im Rovember gat es Ruhe, allein jene Ruhe, jener Frieden, von dem es in der Schrift heißt:

7

sohnten die kaiserlich königlichen Janitscharen die Helbenthat der Leopoldstädter Garde. Wenn ein Demokrat in leidenschaftlicher Auswallung des Jornes über die Herzlosigkeit und niedrige Gessinnung der Bourgeoisie in Drohworte, die mehr nach Rache klingen als wirkliche Rache athmen, ausbricht, dann schreit man gleich über ungesheures Berbrechen, gleich ist er der seigen Bourgeoisie ein Blutmensch, ein Robespierre, ein Danton; wenn aber die Reaktion in kalter teusslischer lleberlegung auf Banditenart mordet, Hunderte schlachtet, dann ist es nur Ausübung der Gerechtigkeit, Herstellung der Ordnung und Ruhe!

Wir erfuhren bas traurige Ereignis zu spät, um es abwehren zu können. Und was dann, wenn wir es auch hätten abwehren wollen? Hätten wir uns zwischen die Arbeiter und bie Nationalgarde stellen und einen großartigen Bürgerkrieg beginnen sollen? Tropbem hätte man einschreiten muffen, wie man auch, nachdem bie Gräuelthat geschehen war, eingeschritten ist. Man wollte sogar, daß die Legion mit den Garden gegen die Arbeiter ziehen sollte. Ein junger Mann, absolvirter Jurist, wollte mich zur Rechen

schaft ziehen, weil ich darauf brang, daß wir und neutral halten und im Rothfalle die Arbeiter schützen sollten; seine Rechteit ware ihm fast schlecht bekommen; man wollte ihm die Studentenunisorm vom Leibe reißen und nur mit Mühe konnte man ihn vor körperlichen Insulten retten.

Belches Entfeten, welche Erbitterung in ber Legion wegen jener erften Großthat ber Reaktion herrschte, läßt fich benken.

Die lange Zeit verhaltene Wuth ber Reaftion gegen bie Legion brach nun ungescheut hervor. Die Legion wußte, bag ber erfte Streich von nun an ihr gelte. Am Rachmittage bes 23. fcbrie man, baß Cavallerie gegen bie Universität Da waren Beiber und Kinber in anrüde. Menge versammelt. Sie ftoben auseinander. Ein panischer Schreden hatte fich ihrer bemachtigt; einige gang junge Stubenten marfen bie Gewehre meg, die fie ohnehin nur jur Parabe trugen, und liefen mit ben Weibern und Rinbern bavon. Ich sammelte schnell einige Bewaffnete und ftellte fie vor ber Baffe, woher ber Angriff kommen follte, auf und ließ laben; wir waren auf bas Schlimmfte gefaßt. Es mar jeboch nur Berücht. Unders mar es am Abend. Gine fehr

ftarte Batrouille ber blufbelledten Arbeiter-Jager. bie Sicherheitsmache, war fo ked, bis in bie Rabe ber Universität zu tommen. Der Sturm ging los. 3ch griff nach einem Schwerte, commanbirte bie Stubenten, befahl, bag man labe, fo baß es bie muthigen Brater-Sager borten, lies gegen fie anmarschiren, und fie suchten fogleich bas Beite. Der Born gegen biefe Denfchen, die fich früher fo graufam und jest fo feig benahmen, war furchtbar; wo man ihrer habbaft werben konnte, wurden fie jammerlich geprügelt, zwei follen fogar ben Beift aufgegeben haben unter ben Schlägen. Dan hatte fie fpftematifc gegen die Arbeiter aufgestachelt. Gie wurben gerade zwei Tage vor ber Brater-Jagd mit Gewehren versehen. Dan erzählt fich, bag naments lich vom schwarzgelben Gemeinberathe bie Aufreizung ber Sicherheitsmache ausgegangen mar, baß man ihr Gelb zugeschickt hatte, baß bie Mannschaft sehr viel getrunten und am 23. bie meiften im trunfenen Buftanbe gewesen maren, um burch geiftige Getrante ben nothigen Duth au befommen.

Wer bas Commando gegeben, bag man unter bie Arbeiter feuere, ift nicht befannt. Die nachfte Beranlassung baju waren wohl hauptsächlich die Aeußerungen bes Gemeinberathes und ber höheren Heußerungen vor dem blutigen Tage. Auf sie gestützt, drucken die betrumtenen Sicherheitswächter und die fanatischen Garben los, kummerten sich um kein höheres Commando; es galt ja nichts Weiteres als das "Gesindel" zur Ruhe zu bringen! In solchen Källen sindet man nie den Commandanten. Die Gewehre gehen von selbst los und schießen viele Stunden hindurch von selbst — Alles aus purem "Mißverständniß"!

Der Gemeinberath mar icon feit langer Zeit allgemein verachtet. Er war ber Reprasentant Die Arbeiter und die Studenten der Reaftion. waren ihm bis jum Tobe verhaßt. Er suchte nach Gelegenheit, um sich an ihnen zu rachen. Gegen bie Arbeiter, fur ben Abaug am Arbeitslohn, wurden von ihm bie obengenannten Grunde geltenb gemacht. Sie waren, wenn bas erfüllt worben mare, mas fie bezweden follten, fliche baltig. Allein es wurde nicht erfüllt; benn jener Reservesond, wann borte man spater von ibm? und die Accordarbeiten, wie wurde bamit ge= handhabt? Einige Benige befamen fie! Und Die Behauptung, bag ber Arbeiter fich auch mehr als einen Gulben bes Tags verbienen fonne, wie verbielt es fich bamit? Ber mit Beibulfe eines Anbern von brei Ubr Morgens bis ipat in Die Racht, bis gegen Mitternacht, arbeitete, konnte fich wohl bas verbienen. Bie viele Tage vermochte aber felbft ber fraftigfte Arbeiter bie Anstrengung ju ertragen? Selbft bie Rlage, baß es an Dienstboten unb Kabrifarbeitern feble, ja baß fogar an Gefellen fur bie Brofeffionisten Mangel sei, weil fie zu ben Erbarbeiten ftromten, war nicht gang begrunbet. Mir flagten fehr viele Dienstboten, Fabrifarbeiter und Gefellen, baß fie fich ichon oft bei ber Dis rektion ber Arbeiter gemelbet batten, um bei ber nachften Anfrage ju ihrem eigentlichen Berufe gurudgufehren, baß fie felbft nach allen Seiten fich umgesehen, um fich ihrer Bestimmung wieber bingeben ju fonnen, boch Alles vergebens. -Man suchte Ausflüchte, fand fie leicht und schnell, auch icheinbar gegrundete, um bie unpolitische Anordnung und ben haß gegen bie Arbeiter bamit zu bemanteln. Die Fehler waren anfanglich geschehen, wenn man überhaupt eine aus bem Trange ber Umftanbe hervorgehende Rache ficht "Fehler" nennen fann; bie Umftanbe bauerten

fort, wurden im Gegentheil noch bringenber: wie war hiebei an genaue Durchführung einer ploblich erscheinenben, mit ben obwaltenben Berhaltniffen contraftirenben Dagregel ju benten, ohne blutige Conflitte hervor zu rufen! bas wollte man ja eben. Borzüglich mar es bei bem fein angelegten Plane barum zu thun, bie Legion in eine ungludliche Collision au bringen, fie moralisch zu zwingen, loszuschlagen, um so ben Vorwand zu ihrer Vernichtung zu Die Liebe ber Stubenten zu ben gewinnen. Arbeitern follte ausgebeutet werben, um bie erftern baju ju zwingen, fich mit Waffengewalt ber angegriffenen Arbeiter anzunehmen, hiedurch ben Borwurf bes Digbrauches ber Waffen auf fich ju laben, um gang auf gefetlichem Wege aufgeloft, nothigenfalls mit Bewalt niebergeschmettert au werben.

Dobblhof, Hornboftel, Schwarzer scheinen ben fein angelegten Blan nicht gleich burchschaut ju haben. Schwarzer reichte gleich nach bem 23. feine Entlaffung ein. Warum nicht auch bie beiben Anbern? Sahen fie benn noch nicht ein, baß man fie bupirt hatte? Dber blieben fie im Ministerium, mas hochft mahrscheinlich ift, um

fünftiges Unbeil nach Möglichfeit zu verhüten? Die herren find zu ihrer eigenen Chreurettung eine Erflarung schulbig.

Richt Alles was die Reaktion munschte, aber viel hatte sie boch erreicht. Die Spaltung zwischen der schwarzgelben Garde und der freisstnnigen mit den Studenten und Arbeitern, war faktisch geworden, eine unaussulldare Klust war zwischen sie getreten. Die Reaktion hatte einen Sieg. Denn war auch die Riederlage der wehrslosen Arbeiter kein Sieg zu nennen, so stempelte die Großthat der Henker sie dazu in den Augen der Reaktion.

4

Ich konnte mich nicht enthalten, am 24. Bormittags, wo zwei Compagnien ber Leopoldsstädter Garbe mit ben Studenten von Tabor kamen, sie zu fragen: "Richt wahr, an Ihren "Händen klebt kein Bürgerblut? Sie sollen hoch leben! Ein Pereat ben Henkern!" Diese Sprache war zu jener Zeit schon kühn zu nennen. Die Henker waren benn auch nicht wenig wuthents brannt gegen mich.

Mie ebel bie Arbeiter gegen ihre Berfolger, gegen bie blutbefledten Praterjager gefinnt waren,

moge folgendes Platat zeigen, bas im Anfange Oftober erichien:

"Wir verwundeten Arbeiter vom Dammbau im Prater erklären hiermit, daß die seit einigen Tagen ausgestreuten Gerüchte, als wollten wir dem Herrn Hauptmann Weißappel in der Jägerzeil, der blutigen Ereignisse des 23. August halber, eine Kahenmusik bringen, falsch sind, indem wir sowohl gegen den benannten Herrn Hauptmann, als auch gegen die übrigen Nationalgarden keinen Groll mehr haben. Wir sind Christen und wollen vergeben, christlich handeln."

"Reicht uns bie Bruberhand, In bem fconen Seimathland."

> Georg Moll und Franz Taufshofer im Namen ber verwundeten Arbeiter.

In diesen Tagen wo die Reaktion triums phirte, sprach man sehr viel von der Austösung der akademischen Legion, so daß Dobblhof sich bewogen fand, eine eigene Zuschrift an die Les gion zu erlaffen, um das Gerücht und die Res aktion Lugen zu ftrafen.

Man bewarf meinen Ramen auf jebe mogliche Art mit Roth. In ben Arbeiter-Unruhen, wo ich mich bemühet hatte, bas entbrannte Feuer au bampfen, wo ich öffentlich vor bem gangen Bolte iprach, beschulbigte man mich, baß ich bie Arbeiter aufgereigt batte. Anflagen famen in bas Ministerium wiber mich, schriftlich unb munblich, bag ich auf ben Arbeiterplagen, in Bafthofen außer ber Stadt, bie von ben Arbeis tern besucht waren, die letteren aufgestachelt hatte; und boch war ich nie auf einem Arbeitsplat gewesen, im Juni am Brunnelbab war ich nur vor einem Gafthause, wo ich, wie oben bes merkt, in gang anberer Miffion ausgezogen war. Der Minister Dobblhof felbft hat mir gesagt, daß bergleichen Unflagen vorgefommen feien, baß fie fich jeboch als gang falfch zeigten, baß fich bei jeder Anflage gang genau bas Alibi heraus-Der Gemeinberath foll bie Aussagen ftellte. mehrerer Zeugen zu Protofoll genommen haben, baß ich bie Arbeiter auf ben Sammelplagen aufgehett hatte, ja fogar einen von meiner Sand gezeichneten Barrifaben-Blan foll man bem Ge=

meinberath unterbreitet haben. Hat ja boch späterhin jemand vor der Centraluntersuchungs-Commission beschworen, daß ich in einer Kneipe am Tabor den Tisch bestiegen und die Arbeiter zum Aufstande aufgefordert hätte. Jum Theil waren die Anklagen daraus erklardar, daß man den Berpstegungsofsicier der Legion mit mir verwechselt hatte, der sich mit drei Studenten in mehrere Fabriken begeben hatte, um mit den Arbeitern zu sprechen, aber nicht um sie zu reizzen, sondern um sie zu beruhigen.

Nach einiger Zeit circulirten Gerüchte noch viel bebenklicherer Art über mich. Man sprach allgemein bavon und glaubte es, daß ich an einem bestimmten Tage die Republik proklamiren wolle. Ich hatte es unter meiner Würde geshalten, auf die vielen Angriffe gegen mich, gegen meinen sittlichen Charakter und bergleichen, zu antworten, nur die geringste Widerlegung drucken zu lassen. Das vorgenannte Gerücht das gegen war jedoch so ausgebreitet, wurde so allgemein geglaubt und hatte eine solche Erbitterung hervorgebracht, daß meine Freunde und selbst jemand aus dem Ministerium mich auf das ansgelegentlichste aussorberten, es zu widerlegen.

3d fagte ben herren, bag ich mir nicht einmal Die Dube nehmen wolle eine Erflerung au fcreiben, wenn es jemand thun wolle, wurde ich fie unterfertigen. Umlauft schrieb fie, ich unterzeichnete fie. So war ich fortwährend ber Begenstand von Rachreben und Gerüchten jeber Art. Freilich gehörte ich einem Stanbe an, ber vor allen anbern bofen Rachreben ausgesett ift. Bon ber erften Zeit meines Amtes als Brebiger bis auf die letten Tage in Desterreich, erfuhr ich ungahliche Dal bie Ungunft ber Fama. Sier prebigte ich zu protestantisch, bort zu fatholisch, ba war ich zu lar, bort zu rigoros, immer aber gu weltlich, ju freifinnig u. f. w. Die Rlatichund Berleumbungefucht blubt nirgende fo fcon als in Desterreich.

Ich hatte bie Republik proklamiren wollen? Wem benn? Den Studenten? Die kannten fie schon und waren bereits ihren Gesinnungen nach Republikaner. Den andern, welche sie nicht kannten? Ihnen, die nicht einmal die constitutionelle Staatsform begriffen, hatte man Republik predigen sollen? Leuten, benen über den Spharitismus nichts ging in der ganzen Welt, für die ware der Berkündiger der Republik so

recht eigentlich gemacht gewesen! In benfelben Tagen als biefes Berücht circulirte, gogen bie Garben ber Lanbstraße in einer nicht unbebeutenben Entfernung von ber Universität nach Saufe und fangen mit foldem Rachbrude bie Bolfshymne, bag man fie bis an bie Universität borte, gang abfichtlich um eine Demonstration gegen bie Republifanischgefinnten ju machen und natürlich ihre unbegrenzte Liebe zu bem angestammten Raiferhause zu beweisen. ihr auch jest noch mit bem gleichen Eifer eure Bolfshymne? Ober ift eure loyale Begeifterung enblich in ben Stromen Blutes, worin bie fcwarzgelbe Bartei fich wieber fraftiggebabet hat, ertranft? Aber nein, ihr fummert euch nicht um bas Webegebeul eurer gemorbeten Bruber, ihr fingt immer noch und mit erneuerter Sflavenwuth eure f. g. Bolfshymne, benn vor ber Republif feib ihr ja vorerft wenigstens ficher, Könige könnt ihr haben so viel ihr wollt, bie Course fteigen und bie Borfe brudt beibe Mugen gu, um euren fichern, handgreiflichen Staatsbanferott nicht ju feben! -

Die rabitalen Blatter waren in ben erften Tagen nach bem 23. in ber größten Berlegen-

heit. Wehe bem ber die Großthat ber Realtion im Prater so benannte wie ste es verdiente! Die Redaktion der "Constitution" hatte einen Artisel gebracht, der in zehntausend Exemplaren abgedruckt und sogleich reisend vergriffen wurde; es war der Artisel: "Gedanken eines Arbeiters über den 23. August." Sogleich erschien ein Plakat von Reaktionären, worin sie aufforderten, die Redakteure der "Constitution", Häsner und Grigner, auszuhenken. Die Genannten klagten vor dem Presgericht über das Plakat. Das Presgericht erklarte, daß es keinen Grund zu einem Presprocesse in dem Plakate sinde.

Daß in furger Zeit ein heftiger Rampf losbrechen muffe, war niemand mehr verborgen. Schroff ftanben fich bie beiben Parteien gegenüber, Blut war vergoffen worben, Rache glühte in ben Herzen ber Freunde ber Arbeiter.

Die Reaktion schmudte sich mit schwarzgelben Banbern, bem Zeichen bes Anechtsinnes, Lopa-lität genannt. Ausläufe fanden statt; bie Bänder wurden vielen von der Brust herabgerissen; das schwarzrothgoldne Band siegte in den Straßentumulten, das Schwarzgelbthum im Sicherheitsausschusse.

Der Sicherheitsausschuß war ohnmachtig geworben, bas bewies zur Benuge ber 23. August. Batte er Macht genug gehabt, jo mare nicht Burgerblut vergoffen worben ; weil er fie nicht hatte, wollte ihm nicht einmal bie Sicherheitsmache gehorden. Bach, ber vom Sicherheitsausschuffe gehoben war, versette ihm den tobtlichen Streich. Durch seinen Bruber und Conforten intriguirte Bach und bemuhte fich ben Sicherheiteausschuß burch ben Borichlag ju labmen, bag berfelbe fich mit feinem Begenfate, bem Bemeinberathe, in Gine Rorperschaft verschmelgen, eigentlich von letterem absorbiren laffen folle. An Schwarzgelben fehlte es im Sicherheitsaus= schuffe auch nicht, ber Boben worauf er ftanb war ihm ungemein geschmälert worden, die Reaftion ftanb in voller Dacht ba, bas Ministeris um felbft ließ ihn fallen, die letten Greigniffe ftellten vor aller Belt feine Ohnmacht bar. Bas war zu thun? Dan lofte fich zu gleicher Beit, ale bas Ministerium icon bie Auflosung befretirte, um wenigstens noch ben Schein ju retten, auf. Der Sicherheitsausschuß verblich wie ein Abzehrenber, eines fanften Tobes.

Am 25. August fam er in ftillem Buge in

Die Aula und überbrachte ihr zum Bermachtniß Die schone gabne, Die ihm einft in ben Tagen ber Glorie eine Deputation aus Steiermark überbracht hatte. Ravenur. Bruber bes befannten Deputirten, hielt eine Rebe, portrefflich, voll bes ebelften Feuers, tiefgefühlt. 3ch erwieberte fie; ich fprach eine Leichenrebe, einen Baneaprifus auf den unfterblichen Sicherheitsausschuß, ber gerade verftorben war, ber jeboch in ber Ge fchichte Defterreichs nie fterben wirb. Bon ba an begleiteten wir ben Bug gum Beughaufe. Es war ein mahrhaftes Leichenbeganguiß, ein mahr haftiger Trauerzug auch baburch, bag nirgenbs wo wir vorbeizogen, irgend eine Sympathie fic fund gab; am Stephansplage ritt ein "Staatsburger", und wich nicht einmal dem einft alls machtigen Sicherheitsausschuffe aus. Im Beuge bause warb bie lette Fahne abgegeben und ber Sicherheitsausschuß war nicht mehr. öfterreichische Freiheit ward zu Grabe getragen. Das Bolfstribunal bestand nicht mehr.

Wenn boch alle Reben, alle Berhanblungen bes Sicherheitsausschusses stenographisch aufges schrieben worden waren! Jammerschade daß es nicht geschehen ift! Sie waren jedenfalls viel intereffanter, viel belehrenber, viel wichtiger, als bie ftenographischen Reichstagsberichte. Für bas Studium waren fie beshalb fo intereffant, weil man baraus erseben wurde, wie ber menschliche Beift fich in neuen Lagen gurechtfinbet, wie er anfänglich unbeholfen und muhsam, in furger Beit mit Schnelligfeit, richtig und erfolgreich waltet, enblich mit ber größten Gewandtheit bie complizirteften, schwierigften Angelegenheiten ordnet und gang Reues, Bortreffliches ichafft. Die beste und mohlfeilfte Regierung, die Defterreich je gehabt, war bie Bolferegierung bes Sicherheitsausschuffes. Dit feinem Erlofchen erlosch auch bie gludliche Veriobe, mit ihr bie Die Freiheitsfampfer bestanden noch, aber bie Freiheit war nicht mehr.

Um 28. August wurden bie gemorbeten Arbeiter bestattet. Um 11. September wurde bie Feier von dem demofratischen Bereine abgehalten, zum Andenken an die unglücklichen Schlachtopfer der herzlosen Bourgeoiste. Ich konnte mich bei den obwaltenden Berhältnissen an keiner der beiben Feierlichkeiten betheiligen. Ein Trauerstor umhüllte Wien von der Zeit an, er ward noch einigemal gelüstet, dann umspannte er Wien abermals und zwar immer dichter, noch bis auf biefe Stunde. Wer wird ihn wieder luften, wer wird ihn enblich zerreißen? Wann wird die Freude wiederkehren? Ganz kehrt sie wohl nimmermehr zurud in das Gemuth jener, welche die bedauernswürdigen Ereignissedurchlebt; und kehrt sie enblich wieder, dann wird sie nicht mehr in ihrer ehemaligen Reinheit aufblühen, sondern durch Wemuth gedämpft sein!

Man batte gehofft, bag mit ber Rudfehr bes Raifere bas golbene Zeitalter beginnen werbe, ftatt beffen tam bas papierene in vollster Ausbebnung. Der Sanbel, die Gewerbe lagen barnieber, weil ihre Rieberlage icon langft por ber Revolution begründet war. Ran wollte freilich ber Revolution allein bie Schulb aufburben, namentlich wegen ber häufigen Rravalle in Wien, die boch auf Alles eher losgingen als auf Störung bes Hanbels. Ein folder Rravall fanb ftatt im September, wenn ich nicht irre am 13. Ein gewiffer Swoboba fam mit einem Plane jum Borschein, womit er ben Gewerben helfen wollte; er grundete eine Aftiengesellschaft, wozu ber Sof einige Taufend Bulben beitrug. Man bestürmte und Wiener Deputirte ju be-

and the second

mirten, bag entweber bas Ministerium ober ber Reichstag fic bes Swoboba'ichen Aftien-Bereins annehme, daß man für benfelben bem Bublis fum eine Garantie barbote. Das Ministerium erflarte bie Unternehmung für Schwindelei; es war jeboch nicht abgeneigt fich privatim baran au betheiligen. Die Minifter fauften als Bris vate mehrere Aftien, mahrscheinlich um bie ungeftumen Forberungen bes Swoboba boch in etwas zu befriedigen und bie Leute nicht ganglich vor ben Ropf zu ftogen. Diefe betrachteten baburch, bag bie Minifter fich baran betheiligt hatten, ihre Sache für garantirt. Die Unternehmung bes Swoboba, feine Aftiengefellichaft, foll ein schlechter Berfuch ber Broubhon'schen Boltsbank gewesen sein; er scheiterte weniger an ber eigenen Unfähigfeit als an ber Schlechtigfeit ber Raufleute, benen bie große Gelbverlegenheit ber Gewerbtreibenben ermunicht mar, um fie ju beberrichen und jum eigenen Bortheil auszubeuten. Der Anhang, ben Swoboda fich erworben hatte, war fehr groß, er hatte beinahe die überwiegende Mehrzahl ber Nationalgarbe, die bes ärmeren Burgerftanbes für fich. Ale bas Minifterium ben ungeftumen Forberungen ber Aftiengefell-

. :

fchaft nicht nachgeben wollte, fdeitt fie ju That lichfeiten, wozu fie vorzüglich baburd gereigt wor ben war, bag bas Minifterium treu ergebene Garben in bem Soffangleigebaube verftedt aufgeftellt hatte. Das erbitterte ungemein. Die Anhanger bes Swoboba brangen in bas Bebaube ein, gerschlugen Thuren und zogen die verftedten Barben aus ben Schlupfwinkeln hervor, infultirten fie, nahmen ihnen bie gelabenen Gewehre weg und es ware ihnen schlecht ergangen, wenn nicht ber umfichtige Nigner mit zwei Compagnien ber afabemischen Legion herbeigeeilt ware, benen es bei ihrem großen Ginfluße auf bie Sturmenben gelang, Rube ju ichaffen. Dobblhof murbe von einem Studenten gerettet: gegen ihn und Sornboftel ging die Erbitterung. Schriften wurden gerriffen, Dobel gerschlagen. Bei biefer Gelegenheit fanden bie Stubenten, bie bes Ministers Dobblhof und bas Büreau anbern Rangleien, welche gunachft bagu gehörten, befetten, mehrere Brieflein, Berichte der Spione, moraus erhellte. mie bas Ministerium Alles mit Spionen bespidt hatte, um wohlunterrichtet über bie Ereigniffe ju fein. Stubenten, welche bie genannten Bapiere gelesen hatten, ergählten fehr erbauliche und intereffante Geschichten bavon.

Abends ward ber Gemeinberath von einer Deputation ber Swoboda'schen Aftiengesellschaft in gleicher Absicht wie bas Ministerium beschickt. Der Gemeinberath ging nicht ein in bie ibm vorgelegten Plane, er verweigerte bie Theilnahme an ben Aftien. Das Bolf, bas auf ben unbebeutend erhöhten Gallerien ben Berhandlungen zuborte, und bem ber Gemeinderath icon langft verhaßt war, gegen ben fich feit ber Ermorbung ber Arbeiter ber Sag auf bas hochfte gefteigert batte, fonnte fich nicht mehr gurudhalten. Dan fprang von ben Gallerien in ben Sigungefaal und jagte ben unlöblichen Gemeinberath auseinander. Als Bulfe herbeifam, mar es fcon au fpat. Der Gemeinberath trat nicht mehr aus Es war ohnehin schon ein neues fammen. Bahlgeset, bas liberal mar, verfaßt worden und man konnte fich einige Zeit auch ohne Gemeinberath weiter bringen.

Die Ereigniffe vom 10. September an was ren aus ber Erbitterung hervorgegangen, bie wegen bes schauberhaften 23. August in ber gesammten freisinnigen Bevolkerung berrichte. Am 13. September wollte man die Erbitterung von Seiten der Reaktion benuten, um einen Geswaltstreich gegen die Universität und die liberale Garde auszuführen. In diesen Tagen zeichnete sich die Universität nach dem Urtheile aller Unsparteiischen durch ihre würdige Haltung aus. Sie verhielt sich ihren Feinden gegenüber so, daß diese an ihren Planen, sie auf seine Art zu verstricken, zu unbesonnenen Schritten zu verleiten, verzweiseln mußten.

Am 13. September war im Reichstage ber Selinger-Straßer'sche Antrag an die Tagesordsnung gekommen, ber schon seit langer Zeit gestellt worden war, aber wegen des Kublich's schen Antrags nicht vorgenommen werden konnte. Selinger, der dumme Troubadour des Ministeriums und der Armee, hatte die Kammer aufgessordert der italienischen Armee "für ihre Heldensthaten" den Dank des Baterlandes zu votiren und zwar augenblicklich durch Ausstehen und Zuruf. Die Linke, worunter namentlich Barskowski, Bioland und ich, protestirten gegen die Korm die nur dem haldverrückten Antragsteller, aber keinem vernünftigen Menschen zusagen konnte. Wir forderten eine förmliche Debatte;

-y ' 🖛 🖠

ber Untrag follte auf bem von ber Geschäftsorbnung vorgeschriebenen Bege, von bem man noch nie abgegangen war, behandelt werben, gleich allen anbern Antragen. Wir brangen burch; bie Rammer beschoß, baß ber nngludjelige Selinger's fche Untrag gleich nach Beenbigung bes Rublich'ichen an bie Tagesorbnung fommen follte. Selinger jog feinen Antrag jurud; ein anderer Ritter von ber traurigen Geftalt (im geiftigen und forperlichen Sinne bes Ausbruck) trat für bie "ruhmgefronte tapfere öfterreichische Armee" in die Schranken, der Tyroler Strafer. Die feinbselige Breffe entstellte auf bie boswilligfte Beise ben Protest ber Linken; bag er bem Danfesvotum gegolten habe, fagte fie; bag man blos gegen bie Form protestirt hatte, bas verschwieg Wir wurden von ihr ausgeschrien als Feinde ber Armee, bes tapfern, unvergleichlichen Marschalls Rabesty, und bergleichen mehr. Am 13. September fam ber Untrag in Betreff bes Dankesvotums fur bie italienische Armee an bie Tagesorbnung. 3ch hielt folgende Rebe:

"Das Dankes-Botum, die öffentliche Danteserklärung einer Kammer ist der höchste Lohn ber bürgerlichen Gesellschaft, denn es ist der Lohn bes gangen Bolfes. Diefer bochte Lohn gebuhrt aber auch nur ben größten Thaten, folden Thaten, welche nicht allein fledenlos find, fonbern auch bas Gepräge politischer Beisheit, nachhaltiger Birffamfeit, baher bas Gepräge bes unvergänglichen Ruhmes in sich, an sich tragen.

"Auch barf die öffentliche Erflärung bes Danstes einer Rammer, wie überhaupt feiner ihrer Beschlüsse, wiber die Grundsase verstoßen, welche man das Lebensprinzip einer Kammer nennen tann, benn Wiebersprüche muffen überall versmieben werben.

"Das Dankesvotum an unsere italienische Armee wegen ihrer Tapferkeit soll hier besprochen werben. Wir durfen nicht zweiseln an ber Tapferkeit, an ber Ausopserungsfreudigkeit unssere italienischen Armee, auch wollen wir einige Bebenken, die wider das Dankesvotum sich ersheben könnten, niederschlagen, als z. B. solgensbes: Die Armee hat nur ihre Pflicht gethan, sie hat kein besonders verdienstliches Werk gethan, da sie nur die Scharte auswehte, die unserm Priegesschwerte geschlagen wurde; solglich könnte man daraus den Schluß ziehen, daß alle ihre Tapferskeit nichts anderes war als blose Pflicht, um

iene Scharte auszuweben. Wir schlagen bas Bebenfen nieber. - Gin anderes Bebenfen mis ber bas Dankesvotum ift, bag bie Tapferkeit unserer Armee burch manche Grausamfeit beflect worben ift: auch bies Bebenfen wollen wir nieberschlagen. Ein beutscher Dichter fagt, "Rriege find Gifenfuren ber Menschheit"; Gifenfuren fonnen nie ohne Schmerzen fein, auch geht ber Schnitt leicht zu tief, und baher zu entschulbigen manche graufame That. Wir wiffen ja leiber, bag felbft ber friebfertige Burger fich hinreißen läßt, grausame Thaten zu vollbringen; wie fonnte man ba bem erbitterten, tobesmuthigen Rrieger fo manche in ber Rampfeswuth begangene That, die er bei faltem, ruhigem Blute vielleicht verabscheut, wie fonnte man ihm bies übel nehmen? Wir schlagen auch bies Bebenfen nieber und hoffen, daß unsere Armee von jener Graufamteit, ber man fie beziehen bat, rein gemaschen werbe, und ich munsche daß Alle baran glauben mögen.

"Ein anderes Bebenken wiber bas Dankess votum könnten bie mannigfachen Gerüchte erregen, unter andern daß unsere Armee seinbselig gesinnt sei wiber die neue Ordnung ber Dinge, wider die Freiheitsbewegung; auch bas beirrt uns nicht. Wenn es Fälle gabe, daß Einzelne oder Biele so dächten — was ich durchaus nicht annehmen will — so wissen wir, wie es hent zu Tage mit Gerüchten geht; an dems selben Orte, wo die neue Ordnung der Dinge sich gründete, durchfreuzen sich so mannigsache Gerüchte, wie erst in der Ferne! Dahin kommen leicht ganz entstellte Rachrichten. Dieses benimmt übrigens den Borzügen dessenigen, der sich durch ein solches Gerücht irre führen läst, ganz und gar nichts von seinem Werthe; auch das Besbenken schlagen wir nieder.

"Bir haben aber ein anderes Bedenken wider bas Dankesvotum an unsere Armee, das wir nicht niederschlagen können. — Rur jener Mensch steht vollendet da, bessen Gedanken, Gefühle und Thaten ein Ganzes bilden; es ist Eine Triedswurzel in ihm, Ein Lebensprinzip, aus welchem alle andern Funktionen sich organisch entwickeln. Wo das nicht stattsindet, herrscht der Widerspruch, sowohl bei einzelnen Menschen als bei ganzen Körperschaften.

Des Wiberspruchs soll fich Riemand schulbig machen. — Wir hörten so oft in biesem Sause

bie Betheuerung, daß das demokratische Prinzip die Triebwurzel, das Lebensprinzip der ersten österreichischen Bolksversammlung sei; nun benn, so mögen auch alle Lebensfunktionen des Reichstages tages aus dieser Einen Triebwurzel hervorssprossen! Alle Lebensfunktionen des Reichstages mögen das Gepräge des demokratischen Prinzips in sich, an sich tragen!

"So auch ber Beschluß in Beziehung auf bas Dankesvotum. Den italienischen Rrieg haben wir unter ben vielen traurigen Erbstuden ber alten absoluten Regierung übernehmen muffen. 3ch nenne biefen Rrieg ein trauriges Erbftud und bin überzeugt, bag in gewiffer Beziehung Jebermann bamit einverftanben ift. - Ein franzöfischer Staatsmann sagte: "Italien ift wie eine garte Blume, welche bluben will, welche aber eine falte, raube Sand auf allen Seiten jusammenbrudt." 3ch will nicht behaupten, baß biefer Spruch fur Alles gilt, was bie öfterreichische Regierung in Italien gethan hat, aber befannt ift, bag nebst bem langsamen, für ben feurigen Italiener boppelt schwierigen und unangenehmen Beschäftsgange ein schwerer Polizeibruck auf bem Lanbe laftete. Es murbe vor einigen Tagen



"Italien war in mancher Beziehung von unserer Regierung gebrudt, in manch' anberer - bie Berechtigkeit muffen wir ihr wiberfahren Das italienische Bolf erlaffen - begunftigt. hob sich im Bewußtsein bes bemofratischen Bringips, seine Triebwurzel mar bas bemofratische Bringip. Es famen bie Margtage, mit ihnen vielleicht auch Erleichterungen. Allein die falte Hand war nicht feurig, schnell genug, um bie Erleichterungen einzuführen. "Bu fbat! " ericoll es, und es war mahrhaftig in vieler Beziehung zu fpat geworben. Das italienische Bolf fampfte, erhob fich auf eine nicht gefannte Beife, allein es war nicht fo gludlich als wir, es fiel, und bamit für bie Gegenwart bas bemofratische Bringip in Italien. Run fragen wir: tonnen biejenigen, bie sagen, daß bas bemokratische Prinzip die Triebwurgel und bas innerfte Bringip ihrer Les bensfunftionen ift, fonnen fie ein Danfesvotum aussprechen, welches man gewiß wiber bas be-

mofratische Bringip beuten fann; fonnen biejenigen, die fich Bolfsvertreter nennen, ben italienischen Krieg und alle Anordnungen bes vorigen Ministeriums in allen ihren Grunbfagen und Confequenzen gutheißen, mas fie mittelbar burch das Dankesvotum thun wurden? Murben fie fic nicht ber Gleichgultigfeit gegen ihr Bringip, ja würden sie sich nicht bes Wiberspruchs schulbig machen, wenn fie bafur einen Dank, ihre Freube aussprechen murben, bag bas bemofratische Bringip in Italien befiegt worben ift? Burben fie fich nicht bes Wiberfpruchs gegen ihr eigenes Bringip um besto mehr schulbig machen, ba wiber bas bemofratische Pringip, ja felbst wiber bie Worte ber Thronrede (man fann und muß es so beuten) in Barma, Biacenza und Mobena die öfterreichische Armee einrudte, um bort verhaßte Regierungen bem Bolte aufzubrangen? Laffen fich biefe Bis berfpruche vereinigen? Burbe nicht bas Dantesvotum eine Collifion mit unserm eigenen Lebenspringipe herbeiführen? - Man zeige mir einen Ausweg und ich werbe bas Dankesvotum mit Bergnugen unterschreiben.

"Wir find in der traurigen Lage, entweder wider unfer Lebensprinzip anzustofen ober hart

fein ju muffen. In Wiberspruchen burfen wir und nie und nimmer verftriden laffen. Dann bleibt nur bas 3weite übrig: hart fein zu muffen, gegen bie flegreiche Armee ober gegen ein ungludliches Bolf. Die Lombarben und Benetianer find unfere Mitburger, die tief verlett, verwundet find. Jebes Lob, bas man ben Siegern fpenbet, ift gerabe fo viel, als wenn man in die Bunben bes Beftegten Salg ftreuete. Burbe bas nicht graufam Man zeige mir einen Ausweg, bann werbe ich bas Dankesvotum mit Freuden untergeichnen. Go lange wir ihn nicht fennen, fo lange man burch bas Dankesvotum einerseits wider unfer Pringip anftogen, andererseits bierdurch gegen unsere ungludlichen Mitburger graufam fein wurde, werbe ich mich bes Danfesvotums enthalten."

Meine ursprüngliche Absicht war, noch weit entschiedener gegen den Selinger'schen Antragaufzutreten. Wer verstehen wollte, fand in dem Gesagten noch Gründe genug, um dagegen zu stimmen. Die österreichische Armee hatte durch die gepriesenen Helbenthaten, wobei ihr ihre, das feindliche Heer an Zahl weit überwiegende Macht und der Verrath des Carl Albert sehr

gut ju Statten fam, nichts anberes als ihre Bflicht gethan; fie hatte bie Bflicht, Die Scharte vom Marz, wo fie fich aus allen Stäbten Dber-Italiens schmählich vertreiben ließ, wo fie febr wenig Tapferkeit bewiesen hatte, auszumenen : bas hat fie gethan und hiemit bas geleiftet, mas ihre geschändete Ehre erforberte, und bafur verbiente fie fein Dankesvotum; um fo weniger, ba fie barbarisch in Italien verfahren hatte - man benfe an bie Gräuelthat bes Welben, bie er an bem ungludlichen Sermibe ausübte! Gine Armee, in welcher ein Welben, Sannau und Conforten mit ben unmenschlichen Croaten : Celebris taten waren, verbiente fein Danfess sonbern ein Mistrauensvotum. Man bat in ber fpateren Beit fehr häufig ber Linken bie Berweigerung bes Dankesvotums jum Vorwurfe gemacht. Die Berweigerung im wortlichen Sinne fonnte man ihr feinesmegs jum Bormurfe machen, weil über ben Antrag noch gar nicht abgestimmt worben war; aber eben so wenig konnte man bem ganzen Reichstage einen folden Borwurf machen, ba er fich in feiner Majoritat bei ber Aufforberung bes Selinger erhoben hatte, um ber Urmee feinen Beifall zu bezeugen. Daß bie Armee über ben

Reichstaa erbittert war, last fich leicht benten, benn fie war an Beihrauch, an unenbliche Lobeserhebungen gewohnt und forberte fie in ungemeffener Unmaßung. Db fie, wenn man ibr auch bie glangenbften Gulbigungen bezeugt hatte, besmegen im Oftober anbers gehandelt hatte, baruber tann wohl fein Zweifel fein. Sie hatte nicht anders gehandelt, benn bie Armee benft und handelt, wie man es ihr von oben her befiehlt. gelten biefe Bemerkungen nicht jenen braven Mannern, welche wiffen, baß fie nicht allein Solblinge, fonbern auch Burger find, welche bie Freiheit lieben und ihren ebleren Burgerberuf nicht verfennen, welche fich nicht an bie Spige ber Regierung ftellen wollen, um fie gu einer Pratorianers, Streligers ober Janiticharen . Berrs schaft herabzuwurdigen und Anamenlofes Unbeil über bas Baterland zu bringen.

An bem bewegten 13. September faß ich wie auf Dornen im Reichstage und erwartete mit Sehnsucht ben Moment, wo ich meine Rebe abhalten und barauf mich an die Universität begeben könnte. Mehrere Deputirte hatten mich schon, ehe ich meine Rebe gehalten, aufgeforbert, schnell in die Universität zu eilen, woselbst große

Gahrung herriche. 3ch fomme hin und finbe auf bem Univerfitateplate fehr viele Menfchen mit Betteln auf ben Suten. 3ch hatte feine Beit, bie Bettel ju lefen, horte aber, bag man ben Sicherheitsausschuß wieber eingeführt haben wolle und daß man gefonnen sei, beshalb eine Sturmpetition ju veranstalten. Um bies zu verhindern, bestieg ich mit einem allgemein geschätten Studenten bie Tribune. Es gelang uns, bie Menge von ihrem Borhaben abzubringen unter bem Berfprechen, bag - weil für eine schriftliche Betition feine Zeit mar - eine Deputation fich ju ben Ministern begeben und fie um Wiebereinführung bes Sicherheitsausschuffes bitten folle. Sie mahlten auch mich bagu; ich ersuchte fie, bie Deputation aus nicht mehr ale vier Berfonen bestehen ju laffen und gwar einem Stubenten, einem Nationalgarbiften, einem uniformirten Burger und mir. Dan gab und Bettel, worauf einige Worte gebrudt waren, bamit wir fie auf unsere Bute anheften follten; fie lauteten : "Burger Wiens! nur Gins tann Euch retten: Die Wiebereinsegung bes Sicherheitsausschuffes."

In England trägt man bei Betitionen, woran

oft ein ungeheurer Bug fich betheiligt, große Fahnen mit Aufschriften, große und fleine Zettel, worauf die Betition gebruckt ift; aber Defterreich ift nicht England; in Desterreich ift es als hochverrath erklart worben, bag man bie fleinen Bettel an bie Bute beftete. Bir begaben uns in bie Soffanglei. Daselbft mar fein Minister ju treffen; man fonnte uns nicht fagen, wo fie Da fam ein Sauptmann von fich befanben. ber Rationalgarbe bes Rarnthner Biertels, ben ich personlich - obgleich von fehr schlechter Seite - fannte, ber mir Beideib gab und mir versprach, mich zu Dobblhof zu führen, wenn ich nicht mehr als brei Berjonen mit mir nahme. Er führte mich in bas Soffriegsgebaube, wo uns ber hauptmann Einlaß zu Dobblhoff ver-Schaffte. Wir sprachen querft mit Latour. Der sog einen Brief hervor und gab mir ihn gum Lefen. Er enthielt bie anonyme Anzeige, bie burch einen Oberftlieutenant eingesandt worben mar, bag man an ber Universität bie Republif proflamiren, bas Ministerium und ben Reichstag fprengen wolle. Latour ober ber Oberftlieutenant batte ben Ramen bes Denunzianten weggefcnitten, um ihn nicht befannt werben zu laffen;

eine folche Unzeige las ber "eble" Latour im Reichstage vor, beshalb und auf Ansuchen einis ger schwarzgelben Chefs ber Nationalgarbe murbe bas Militar in bie Stadt confignirt. Gerabe als ich ben Brief las, hörte man Trommelichlag, Latour ging mit fichtbarer Freube an bas Kenfter und zeigte mir ben handgreiflichen Beweis ber Gewalthaber, bie Wieberhersteller von Ordnung und Sicherheit, und fagte mir, bag bas Miniftes rium endlich energisch einschreiten, ben fortwahrenben Rramallen ein Enbe machen wolle. Er beklagte sich namentlich über bie Aula, baß man bort besselben Morgens republifanische Reben geführt (er nannte einen Stubenten, ber allerbinge eine aufreizende Rebe gehalten); er fagte mir, bag er ber Anzeige vollen Glauben ichenfe, baß er wohl wiffe, es fei auf einen völligen Umfturg bes Bestehenben abgesehen. Dein Wiberreben half nichts; er wollte ja bie Ueberzeugung und ben Bormand jum Ginschreiten ber Waffengewalt haben. Daß jener Stubent fo gesprochen, wolle ich, sprach ich, einstweilen nicht Was folge aber hieraus? in Abrede ftellen. Daß alle Stubenten, bag bie Legion bas wolle und ausführen möchte, mas jener vorgeschlagen

ï

habe? Der genannte Student sei bekannt als ein Histopf und politischer Kanatiker, die Studenten hätten ihn bereits einmal öffentlich desawouirt; in der Ausa sei die Redefreiheit Jedersmann gewährt; eine ganz andere Sache aber sei es, ob man das thue, was vorgeschlagen werde, und ein großer Unterschied, wenn ein einzelner Student seine Ansichten ausspreche oder wenn sie die Legion ausspreche. Was die letztere der treffe, so wolle ich gar nicht läugnen, daß sehr viele Studenten ihrer besten Ueberzeugung und Gessinnung nach Republikaner seien, daß seboch die allerwenigsten eine Einführung derselben in Desters reich einstweilen für möglich hielten.

Mittlerweile kam Dobblhof. Ich brachte ihm die Petition vor. Auch Kraus und Schwarzer waren gegenwärtig. Ich erzählte ihnen den Hergang der Sache, so viel ich davon wußte. Man hatte die Zettel vor meiner Anwesenheit unter das Bolf vertheilt. Dobblhof war, wie es sich von selbst versteht, gegen die Wiedereinsführung des Sicherheitsausschusses. Meine Gesfährten brangen in ihn — ohne jedoch nur im mindesten die Höslichkeit, den Anstand zu verslegen — daß er den Wunsch des Bolkes erfüllen

möchte. Dobblhof mar febr angegriffen. Seine fcmächliche Gesundheit, bie ungeheuern Arbeiten, bie Borgange ber letten Tage, wo er flüchtete vor bem Unbrange ber Anhanger bes Swoboba, batten ibn febr gerruttet. Er fonnte por Bemes gung, ja vor Beinen beinahe nicht fprechen. "Man nehme mir bas Leben, wenn man will, fprach er, ich fann ben Sicherheitsausschuß nicht einführen. Gine folche Erifteng, wie ich fte gegenwärtig führe, ift schredlicher als ber Tob. 3mei oberfte Erecutivbehörben, Minifterium und Sicherheitsausschuß, konnen nicht neben einanber bestehen. Bas die Anordnung der Wiener Berhaltniffe betrifft, fo wird bafur ja burch ben neuen Gemeinberath, ber auf breitefter Bafis gewählt werben wirb, hinlanglich geforgt werben!" - Rraus und Schwarzer außerten basselbe. Dobblhof bauerte mich. Ich stellte mich zufrieden und brachte es bahin, bag meine Befahrten fich auch zufrieben ftellten. Im Borgimmer nahmen wir gleich bie Zettel von ben Suten und gingen an die Universität, wo es ben Stubenten und mir gelang, die Rube fur die nachfte Beit berzustellen, bie Stubenten und Nationalgarbiften burch Darlegung ber Grunbe bes Ministeriums

eines Unbern ju überzeugen. Bir, namentlich ich, hatten mit aller Soflichfeit und Artigfeit bas Ministerium behanbelt. Schwarzer eilte gleich in ben Reichstag, um uns anzuklagen, gab por. baß eine Deputation ber Aula beim Ministerium gewesen sei - (es war eine Deputation ber Rationalgarbe, ber uniformirten Burger und ber Studenten gewesen!) — ich hatte mich an ber Spite ber Deputation befunden, - (allerbings, insofern man mich ersuchte, bas Wort zu führen). Der Bettel, ber bie oben angeführten Worte enthielt, follte nach Schwarzer gelautet haben: "Freiheitsmanner Wiens! erwachet, ermannet euch und fuchet wieder eure fruheren Freiheiten au erringen und bleibet beisammen, bis ber Sicherheitsausschuß wieber eingesett ift." Davon, baß wir und eines Anbern belehren ließen, baß ich gesagt, ich wurde mich bemuben, bie Leute ju beruhigen, erwähnte ber Minifter gar nichts. Diefer Bang mit ber Deputation zum Ministerium wurde mir fehr übel gebeutet, als Hochverrath wurde meine Bemühung, eine Sturmpetition abzuwenben, angesehen. Einige Deputirte meiner Bartei machten mir barüber bie beftigften Borwurfe. Un diesem Tage beschloß ich, nicht mehr

• }

ben Bermittler zu spielen. Es war in ber Art bas erste und bas lette Mal, baß ich bie me bankbare Rolle übernahm.

Bon wem die Anregung gur Biebereinführung bes Sicherheitsausschuffes ausgegangen fei, ift uns nicht befannt. Die Bettel follen mit bem Stubenten-Courier ausgegeben ober im Bureau besselben ausgetheilt worben fein. Rachbem man gesehen, daß es bem Ministerium barum zu thun war, absichtlich einen Conflitt hervorzurufen; nachbem man über ben Einmarsch bes Militars in die Stadt fehr erbittert gewesen mar, foll man auf bie 3bee ber Wiebereinsetzung bes Sicherheitsausschuffes verfallen sein, und zwar - von juribifd-politischen Spisfindigfeiten abgefehen mit vollem Rechte, gang nach bem natürlichen unverborbenen Gefühle eines jeden Menschen, ber von bem bewährten Freunde und nicht vom Feinde, am allerwenigsten von falfchen Freunden Rettung erwartet; welches Lettere vom Ministerium gilt, dem es an Ruhe und Ordnung in seinem Sinne gelegen war, nämlich an ber Beherrschung, Unterbrudung bee Bolfes und feiner errungenen Freiheit.

Die schwarzgelbe Garde fraternistrte an biesem

A ...

eines Anbern ju überzeugen. Bir, name 316 W ich. batten mit aller Soffichfeit und Artigf , mit les Schwarzer e Blas va Minifterium behandelt. in ben Reichstag, um uns anzuklage: Barben un Dag eine Deputation ber Aula beim de mir jum , 16 wir zum Rationalgarde, der uniformirten ? Studenten gemesen!) — ich har nette ja schon Spise ber Deputation befunden sinden lieben insofern man mich ersuchte, bar bereitschung ha Der Zettel, ber bie oben ein fiebereinsehung bes enthielt, follte nach Schma preihunbert Beineichneten Zetteln auf "Freiheitsmanner Biens! Mis fie anrudten, euch und fuchet wieber e fegerichtet. Es war bies au erringen und bleibes fact Streich, ben fie aus-Siderheiteausschuß mir bie feinbfeligen Garben bas wir uns eines M mir fich zu begeben. Latour ich gefagt, ich murt den Befehl ertheilen, auf fie ju beruhigen, ermat bringlichen, energlichen Broteft Diefer Gang mit be man ju verbanfen, bağ wegen murbe mir fehr i meiches einiger Siptopfe nicht murbe meine Ben den ift, was einen allgemeinen jumenben, angeibund ben beftigften Rampf Partei machten murfe. An biei " marbe. Somarzer melbete

Tage vorzüglich mit bem Militar. Als bas Militar in bie Stadt einzog, murbe es mit lebhaftem Bivat begrüßt. Der gange Plat vor bem Rriegsgebäube mar mit treuen Barben und mit Militar befest. Wir wurben, als wir jum Ministerium gingen, febr ichief angeseben von ben Garben. Der Zwiespalt bauerte ja ichon feit langerer Zeit, namentlich feit bem 23. August. Mehrere Studenten und Nationalgarbiften ließen fich nicht von ber 3bee ber Wiebereinsetzung bes Sicherheitsausschuffes abbringen. Es sammelte fich eine Schaar von beiläufig breihundert Bewaffneten, bie mit ben bezeichneten Betteln auf ben Blat am Sof zogen. Als fie anrudten, wurden die Ranonen auf fie gerichtet. Es war bies ein verwegener, tollfühner Streich, ben fie ausführten, mitten unter bie feinbseligen Barben und unter bas Militar fich ju begeben. Latour und Bach wollten ben Befehl ertheilen, auf fie au feuern ; nur bem bringlichen, energischen Proteft Dobblhof's hatte man ju verbanken, bag wegen bes tollfühnen Streiches einiger Sigfopfe nicht Blut vergoffen worben ift, was einen allgemeinen furchtbaren Aufftanb und ben heftigften Rampf hervorgerufen haben wurbe. Schwarzer melbete .

ŕ

mir ben Borgang, bag bie Stubenten auf bem Blate "am Sof" ftanben, bag vielleicht gur Beit, als er ipreche, icon Blut fließe; er ersuchte mich. daß ich mich bahin begeben und bie Stubenten jum Abzuge bewegen folle. 3ch eilte aus bem Bor ber Stallburg waren "gutges Reichstage. finnte" Barben aufgestellt. Als ich vorbei ging. horte ich von Ginigen rufen: Lump! mas mahrscheinlich mir gelten follte; ich wandte mich um gegen bie Rufenben, bie bann verftummten; es waren Garbiften von ber loyalen Lanbstraße, bie fich in ihrer völlig vermahrloften Bilbung folder Ueberhaupt bemerkte ich Chrentitel bedienten. fehr häufig in Wien, bag es ben Leuten an Erziehung fehle. 3ch vernahm, bag bie Stubenten vom Sof abgezogen waren, bag aber an ber Universität Alles sich in fturmischer Aufregung Als ich dahin fuhr, bemerkte ich in allen Gaffen bie Borboten bes Sturmes. Menichen eilten schnell nach einer gewiffen Richtung ober ftanden in Gruppen auf ber Baffe, Spannung, Mengftlichfeit brudte fich in ben Befichtern Als ich zur Universität fam, fant ich eine Aufregung, wie fie faum je in bem Dage gewesen war. Man schrie: "Am hof find Stubenten erichoffen werben, fenell Barrifaten gebant!" Dan batte bereits mit bem Bane ber Barrifaben begennen. 3ch fantte gleich verläßliche Menichen ab, um nich über ben Cachverhalt m exfuntioen: ibnen famen ichen bie vom Soie abgiebenten Stutenten entgegen, bie über bie Borfalle Rachricht gaben unt beibenerten, bag nicht geschoffen werten fei. Es gelang mir, ben Ban ber Barrifaben einzwitellen, inbem ich mehrere ber Beugen mit mir nahm, bie benen, welche Berrifaben banten, betbenern mußten, was oben 3d lies alle Spunen ber gemeldet werben. Barrifaten augenblidlich vertilgen. Die Rachricht, daß nachft ber Univerfinit Barrifaben gebaut würden, verbreitete fich wie ein Lauffener in ber gangen Stabt. Latour beseherte Truppen, bie gegen bie Universität gieben und bie Battis taben nehmen und bemoliren follten. In fie fchloffen fich bie ichwarzgelben Garben an und eine gange heeredmaffe mit Lanonen jog gegen Die Universität. Die erfte Strafe am Lugega fcblof ber als Selb befannte Butichel mit zwanzig Rann ab, er fragte ben Militar-Commanbanten wohin er ziehe; als biefer ihm antwortete: "An bie Univerfitat," commanbirte Butfchel feine

awangig Mann: "Labet, fertig, fcblagt an!" und bas Militar blieb fteben. Ein Solbat bat uns ergahlt, bag es ben Solbaten bei bem maderen Benehmen ber Stubenten gang fonberbar ju Muthe gewesen sei. Ich eilte sogleich auf ben Blat wo bas Militar ftanb, ging jum Commanbanten und fragte ihn, warum er benn gegen bie Universität rude. "Beil bafelbft Barrifaden gebaut werben, erhielt ich ben Befehl fie au nehmen." Worauf ich ihn versicherte bas bies nicht geschehen sei, er konne fich bavon überzeugen; er moge jeboch nicht meinen, baß ich ihm ben Borschlag gemacht hatte weil wir ihn etwa mit feinen Allirten fürchteten, fonbern nur einzig und allein um unnöthiges Blutvergießen zu verhuten. Dag ihn bie Studenten fo empfangen wurden wie es fich zieme, habe er an hauptmann Butschel seben konnen. Er beorberte einen Nationalgarbe-Sauptmann, mit mir ju geben, der mit mir Arm in Arm bie Unis versität umging und babei ftarf gitterte. herren einer gewiffen Rlaffe find fehr muthig! Der Abel hat boch gewöhnlich noch eine Aber von Ritterthum in fich, aber bie Bourgevifie weber Ritterthum noch Bolfsthum, fonbern Feige

helt, Gemeinheit, elenden Egoismus. 3ch war recht froh als ich ben hasensüßigen hauptmann wieder seinem Commandanten abgegeben hatte; er selbst frente sich gewiß noch mehr, der Gesahr entronnen zu sein, die jedoch nur in seiner seizgen Einbildung eristirte. — Es war noch nicht zureichend, daß er Bericht erstattete, es seien keine Barrisaden vorhanden. Der General, der den heereszug wider die Alma Mater commansdirte, ritt selbst dahin, um sich zu überzeugen daß keine Barrisaden vorhanden seien. Die Garden hatten sich sehr gut postirt, hinter die Goldaten, um jedenfalls geschüht zu sein.

Das war der Dank für die Freiheit, die ihnen die Universität erkämpst hatte. Eine solche Deputation hatte man nicht erwartet. Wer hatte von dem Tage an noch an den Sieg der Freibeit in Wien densen mögen! Anderntheils war es eine große Freude zu sehen, wie mehrere Garden, denen die Freiheit lied und theuer war und mit ihr die Universität, zu uns herübereilten und mit Wemuth die Studenten in die Arme schlossen, ihnen unverdrüchliche Freundschaft und Treue zusicherten. Ich hatte Mühe die braven Männer zurüczuhalten, daß sie nicht

auf ihre Mitburger, welche an ben Stubenten fo unbankbar, fo schändlich gehandelt hatten, fturgten und fie mit ber Baffe nieberschmetterten. Bon bem Tage an bilbete fich ein Berein ber Sympathie für bie akademische Legion, ein ebler Treubund, bem fich über breißigtaufend Garbiften einreiheten, bie alle ein eigenes Abzeichen, bas beutsche Band, trugen, um fich von ben Feinben ber Legion zu unterscheiben. Man schwur ben Burgern, die fo ehrvergeffen waren mit bem Militar fich gegen bie Universität gebrauchen gu laffen, furchtbare Rache und harrte nur bes nachften Busammenftoffes um es ihnen mit Binfen gurudzugahlen. Daß ber Zwiespalt ber guten Sache schabete, sah man trot aller Leis benschaft recht wohl ein; man war fich aber bewußt, ihn nicht felbft bervorgerufen zu haben, man hatte fich fogar bemühet ihn zu heilen; es half nichts; man wußte daß da nur noch die Waffen belfen fonnten.

Man hatte sich bemühet, selbst in ber Legion Spaltungen zu bewirken, mas jedoch nicht geslang. Der Commandant Koller und ein Jurist flagten mich im Studenten-Comité an, daß ich unbesonnene, republikanische Reden führe, daß

ich am 23. August bie Stubenten gereigt, bagn aufgeforbert babe, mit Bewalt ihre verhafteten Collegen zu befreien und bergleichen mehr. 3ch erfuhr zufällig von einem Studenten biefe Borgange und begab mich in bas Stubenten-Comité, um bie Sache in's Reine ju bringen. Roller Ich ftellte ben Sachverhalt war gegenwärtig. bar und bemerkte jum Schluffe: "Es schmerzt mich, bag bie Reaftion ihre Rrallen felbft in bie Legion hineinschlägt, um ja gewiß bie Freibeit zu vernichten." Die Studenten waren über Roller emport, fie versagten ihm ohngeachtet meiner aufrichtigen Bemühungen, bie Bermurfniffe mit ihm gang auszugleichen, ben Gehorfam, und er fah fich gezwungen, abzubanken. Rand mit ihm früher auf gutem Fuße. mir noch immer nicht flar, was ihn bazu bewogen haben mochte, wiber mich aufzutreten. fceinlich mar die Berschiebenheit unserer Unfichten babei im Spiele und bie Bemuhung ber Reaftion, bie nicht mube murbe, überall ben Saamen ber 3wietracht auszuftreuen.

Das Studenten : Comité faßte eine wahrheits getreue Schilberung bes 13. September ab und flagte ben Minister Latour ber Berlaumbung an, ba er auf eine anonyme Denunziation die Legion beschuldigte, daß sie den Reichstag habe sprengen wollen. Die Legion dachte an nichts weniger, als an die Sprengung des Reichstags, dem sie treu anhing. Sie wußte wohl, daß der einzige Rettungsanker sur die Freiheit der Reichstag war, und sie unterließ nie, ohngeachtet der Reichstag oft Beschüsse faßte, womit sie nicht einverstanden war, ihm treu anzuhängen. Die Legion und das Bolk war von gleicher Achtung für den Reichstag erfüllt, einzelnen Mitgliedern desselben wurde sie immerdar bezeugt und zwar oft in außerordentlichem Maße.

In ber nachfolgenben Abreffe fprach fich bas Studenten-Comité über bie Ereigniffe vom 13. September aus, besgleichen über seine Gefinenungen in Betreff bes Reichstags.

"Hohe Reichsversammlung!

"Der gefertigte Ausschuß ber Studenten Wiens unternimmt es, in diesem so verhängnisvollen Augenblide einer hohen Reichsversammlung den wahren Sachverhalt der Borgange auf der Universität zur hintanhaltung einer möglichen Berbächtigung barzulegen. Die Aula der Universität war nach dem Beschlusse bes Studenten-Aus-

schusses burch mehrere Wochen bereits geschlossen und sollte mit Einwilligung bes Ausschusses nur zu Bersammlungen der Studenten geöffnet wersden. Heute Morgen wurde die Ausa mit Geswalt von einer heranströmenden Menschenmenge, unter der nur ein geringer Theil Studenten war, geöffnet. Es wurde von Seite des Aussschusses gegen alle Beschlüsse, die dort im Ramen der Studenten gesaßt werden sollten, im vorshinein öffentlich protestirt.

"In biesem Augenblide wird bem Ausschusse bie Rachricht gebracht, baß ber Herr Kriegsminister ber hohen Reichsversammlung mitgetheilt habe, in ber Aula ware beschlossen worden, ben Reichstag zu sprengen und bas Ministerium zu stürzen.

"Der gefertigte Ausschuß sieht sich baburch veranlaßt, ber hohen Reichsversammlung die feierslichte Bersicherung zu ertheilen, daß in ber Aula burchaus fein Beschluß gefaßt wurde, ber eine Störung bes Reichstages ober einen gewaltsamen Sturz bes Ministeriums beabsichtigt hatte. Jesboch wurde laut die Wiebereinsehung des verseinigten Ausschuffes ber Bürger, Nationalgarden und Studenten verlangt, und in der Absicht,

wie bereits früher, von Seite bes Ausschusses eine Deputation an das Ministerium beschlossen. Dies der wahre Sachverhalt der Borgänge an der Universität, die wir der hohen Reichsversammlung vorzulegen uns erlauben.

"Bir schließen mit ber Versicherung, baß wir es für unsere heiligste Pflicht und unser schönstes Borrecht halten, als Bolkswehr bie souverainen Bertreter bes Bolkes gegen jede Verletzung mit unserm Leben zu schützen.

"Der Ausschuß ber Stubenten Wiens.
"Reuffer m. p., Borfiger."

Hätte man das Studenten-Comité nicht besirrt, hätte man es sich selbst überlassen, wären nicht Elemente aus dem demokratischen Berein, welche das Comité für ihre Absichten zu verswenden trachteten, in dasselbe gekommen, so würde es kaum je einen Fehler begangen haben. Wir wollen jedoch nicht alle Mitglieder, die aus dem demokratischen Berein im Studenten-Comité saßen, in diesen Tadel einschließen oder behaupten, daß grobe oder viele Fehler vom Studenten-Comité begangen worden wären. Das Studenten-Comité hat seine Pflicht in schönster Weise erfüllt, es hat für die Freiheit des Bolkes rastlos gewirkt

und gewacht und verbient bas höchste Lob. Auch waren es an jenem verhängnisvollen 13. Sept. nur zwei Mitglieder des bemofratischen Bereins, welche bei dem so viel Unheil drohenden Barrisfadendau thätig waren.

Der 19. September war ein trauerbringenber Tag burch bie bobenlose Schlechtigkeit ber Czechen. Abgefanbte ber ebeln ungarifden Ration flopften an bie Bforten bes öfterreichischen Reichstags, baten um Ginlaß; ein Bolf wollte vor bem anbern fein Berg ausschütten, es wollte beffen Bermittelung erlangen zur Abwendung namenlosen Unglude. Der Servilismus bes Centrums, die Berglofigfeit, ber Fanatismus ber Czechen ftieß fie weg von ber Pforte, ja beleidigend fließ es fie meg, mit einer Gemeinheit, beren gewiß fein anberes Bolf fähig mare. Rieger hat in ben letten Tagen bes Reichstage Unvergleichliches, Berrliches geleiftet; bennoch, wenn er noch Größeres geleiftet hatte, mare es nicht hinlanglich, um feine am 19. September an ben Tag gelegte Berglofigfeit, feinen gemeinen Sohn gegen bie Das gharen aus ber Erinnerung zu vertilgen. Löhner's unübertreffliche prophetische Rebe mar nicht einmal im Stanbe, um bie ebeln ungludlichen Da-

March .

avaren nur vor bem gemeinsten Sohne ber Czeden zu bewahren, die an biefem Sage Broben von gemuthloser Gemeinheit ablegten, wie fie von feinem Volfe noch erhört worben. fprach fpater in Rremfir wie ein Jupiter tonans wiber die Tyrannei bei Gelegenheit der Berhandlungen über ben erften Baragraph ber Grundrechte - boch im September handelte er felbft wie ein gang gemeiner Tyrann gegen bie Das gvaren. Und bie Centraliften, bie fervilen Seelen, bie Manner, bie immerbar bie Wohlfahrt Defterreichs, ihre Sorgfalt fur Defterreichs Beil im Munbe führten, wie forgten fie fur die Bohlfahrt Defterreichs burch ihre Abstimmung für bie Abweifung ber ungarischen Deputation! Bie wurde ihre Beisheit zu Schanden! Defterreich auch flegt in Ungarn, ift seine Wohlfahrt boch für unberechenbare Beiten gerftort unb, was bas Allertraurigfte für Altöfterreich, es ift au einer Macht ameiten Ranges berabgefunten. Breugen, bas fich im Rothfalle und unter gewiffen Berhaltniffen boch noch auf bas gange beutiche Bolf fügen fann, bas in biefer alleinigen Stube feine unbezwingliche Macht finbet, ift von wen an ein Staat erften Ranges gegen Defterreich, bem Politiker und Diplomaten entgeht, weil es bem innersten Bolksleben entquollen und angehörte, Rechenschaft abzulegen vor meinen Zeitge-nossen. Zest sind meine Erinnerungen noch lebensfrisch, der Sturm neuer Ereignisse kann sie schnell abbleichen. Darum beeilen wir uns, unser Testament zu schreiben, denn der Kampf und die Buth der Tyrannei umwogt uns auf allen Seiten und das Leben bedroht uns mit seinen fürchterlichsten Gefahren.

An bemfelben Abenbe als die Stubenten nach Ungarn zogen, war ber große Fadelzug zu Ehren Rublichs, ben die Bauern aus der Rähe und Ferne veranstalteten. Ich hatte keine Freude an allen den Sachen, am wenigsten seit der Zeit, wo man die Arbeiter gewordet hatte. Auch wußte ich aus Erfahrung, daß alle derlei Aufzuge sehr wenig beweisen, was auch der große Fadelzug der Bauern gezeigt hat. Es wird einst eine Zeit kommen, wo auch die Bauern sur die gute Sache erglüßen und massenweise in den Kampf ziehen. Wann aber? Wann sie erft noch tüchtig die Knute werden empfunden haben; denn das wird wahrscheinlich das dringendste, färkste Mittel sein. Man kann es den Menschen am

wenigsten verübeln, wenn fie fich nicht aufschwingen, fo lange es ihnen an Einsicht fehlt, fo lange fie ju Boben gebrudt finb, fo lange fie ber geringfte icheinbare Bortheil icon aufrieben ftellt und fie nur ein Intereffe fennen, bas materielle, und eine Freiheit, die Freiheit von brudenben Abgaben. Wie sollen bie Bauern an diesem Abend gejubelt haben! wie waren fie fo froh und fo muthig auf bem Mehlmarft! Sie hatten ja brennenbe Kadeln in ber Sand, Bein im Ropf, bas Batent über bie Aufhebung bes - Unterthänigkeite-Berhaltniffes in ber Tafche unb feine Croaten, feine Solbaten vor fich. 3ch fah von bem großen Buge gar nichts; ich fam von einem Trauerzuge nach Hause, vom Abschiebe von mehreren mir unvergeflichen Sohnen. Wie hatte ich ba Luft haben follen einen nichtsbebeutenben Kadelaug angufehen und Reben gu halten! Sochstens eine Trauerrebe über ben Fall ber Freiheit, einen Trauergefang über bie nabe Rnechtung hatte ich anstimmen, noch beffer, jum Schlachtgefang gleich prattifch begeiftern mogen. Der große Kadelaug brachte in bie Bergen Bieler wieber Muth und hoffnungen. Die Worte Rublichs: "Wenn ber Lowe ber Aula wieber brüllen wird, bann stehet auf, wassnet ench; von Berg zu Berg sollen leuchten die Signal, seuer und alle eilet dann herbei nach Wien, um für die Freiheit zu kämpsen," gestelen ihnen; da habten Alle Muth, denn sie standen auf dem Nehlmarkte in Wien und es war ein augenehmes Fest, das sie seierten, es warkein anderer Lamps, als der Wettsamps im Bivatrusen und Hutschwingen. Später, am 28. und 29. Oktober leuchteten surchtbare Signalseuer, wie man sie kaum ze gesehen, weit und breit; aber vergeblich, Riesmand kam um Wien zu retten!

Am 5. Oktober wurde im Reichstage die Aufhebung ber Jubensteuer, dieser schändlichsten aller Steuern, welche sogar die Andacht, die Bietät, die Religion mit Abgaben belegte, beanstragt. Auch da gab es schlechte Leute, welche bagegen sprachen. Ich hielt es in meiner Stellung als katholischer Briefter für Standesehrenssache, für die Ausseheung der Judensteuer zu sprechen. Die Rebe lautete:

"Ein Schriftfteller fagt: "Die Geschichte bes jubischen Bolfes ift eine Leibensgeschichte." Ber bie Geschichte kennt, muß ihm beiftimmen. (Jemanb rief: "Wir alle kennen bie Geschichte:") Richt jeber kennt bie Geschichte, wer fie aber fennt, wird beiftimmen ben Borten, bag bie Beschichte bes jubischen Bolfes eine Leibensgefcbichte ift. - 3ch will nicht behaupten baf bie jubifche Bevolferung fich feines Bergebens fculbig gemacht hat; allein unbezweifelt fieht auch bie Thatsache fest, wie bie Erziehung fie beweift, bag jene Rinber, in benen man bas Ehrgefühl unterbrudt, burch bie Unterbrudung bes Ehrgefühls zu Berbrechen berangezogen werben; fo wird auch ein Bolf, welches man mit Rugen tritt, welches man mighandelt, bem man bas beiligste But bes Menschen, bie Ehre, raubt, febr leicht an Erniedrigung gewöhnt. — Man sagt, bas jubifche Bolf frohne ber Sabsucht, bem Beize; frohnen benn Unbere nicht auch bem Beize, ber Sabsucht? Wenn bem Menschen nichts anderes übrig bleibt als ber Sanbel, ober wie man zu fagen pflegt, ber Schacher, foll man fich bann noch wundern, wenn ein folcher Mensch ber Sabsucht, bem Beize frohnt! -

"Das jubische Bolf warb häufig von Christen gebraucht als eine dunkle Folie, nicht dazu daß ber reine Diamant ber christlichen Liebe burchblide, sondern daß die Superiorität des Christen über ben Ibraeliten recht hervortrete, ben man oft jum Blihableiter bes driftlichen Stolzes machte, an bem so mancher Chrift sein Muthochen fühlte.

"Die Beschichte bes jubischen Bolfes ift allerbings eine Leibensgeschichte, bas beweift auch bie Jubenfteuer. Die Jubenfteuer bat, man moge bagegen einreben mas man wolle, einen religios fen Anstrich und ist mehr ober weniger eine Maubensfteuer, weil man einer verhaßten Sette eine Steuer aufzulegen fich berechtigte, welche man ben eignen Glaubensgenoffen nicht aufburbete. 3ch will jeboch nicht sagen baß man gegen bie driftlichen Mitbruber, Die jogenannten Afathos lifen, nicht auch hart war. Der Abgeordnete für Bielit bat trefflich bezeichnet, bas bie Stollgebuhr, welche bie evangelischen Christen in ben gemischten Gemeinben an bie fatholischen Seelforger entrichten muffen, eine ebenso ungerechte ift wie die Jubensteuer. Bie ber Zeitgeift über andere Digbrauche und Ungerechtigkeiten ben Stab gebrochen hat, so wird er auch über biese ben Stab brechen.

"Meine Herrn! wir find, wie es oft gefagt worben, Reprasentanten bes bemofratischen Prin-

zips. Eine neue Aera ift für uns aufgegangen in jenen Tagen, wo die Fesseln des österreichisschen Boltes gebrochen wurden. In jenen Tagen sah ich Hunderte von jüdischen Jünglingen mittämpfen mit und für uns; es sielen auch im Kampse verhältnismäßig mehr Juden als Christen. Sollten sie noch Fesseln tragen?

"Die Universität sieht ab vom Sektengeiste, allein im Bolke sind die Juden noch geschmiedet unter das harte Joch. Die Judenskeuer ist gegen die Humanität, gegen die Gerechtigkeit. Meine Herrn! wer Sklaven hält, ist der Freiheit nicht werth. Und die Judenskeuer ist ein Beweis, daß es noch Sklaven gibt.

"Wenn man diese Steuer noch beläßt, so ist die Freiheit auch gefährbet. Daburch daß man diese Steuer beibehält, ist die Freiheit gefährbet, denn sie ist eine Sklavensteuer, man fröhnt dadurch den Leidenschaften und Borurstheilen; wer ihnen frohnt ist Sklave, besitzt nicht die Freiheit.

"Ich stellte ben Antrag baß auch bie Ruckstände an dieser Steuer aufgehoben werden sollten. Er wurde nicht unterftutt. Er geht wahrscheinlich zu weit nach ben Ansichten Rancher-

Beil die Judensteuer wider die humanitat, wie ber die Religion, wiber die Gerechtigkeit ver-Rost, und ich vorausseste bas fie aus biefer Rudficht fallen muffe, hatte ich ben Antrag ge-Rellt bag auch bie Rudftanbe fallen follten. 3ch bachte mir, wenn eine Steuer ungerecht ift, fo ift fie auch immer ungerecht gewesen, beshalb waren auch bie Rudftanbe nicht zu bezahlen. Diefe find hochft wahrscheinlich auch nicht fo groß bag ber Staatshaushalt hierburch einen nahmhaften Schaben erleiben murbe. Der Arme ift es, ber bie Steuer nicht bezahlen fonnte; auf ihm laften bie Rudftanbe; ein Grund mehr fie aufzuheben. "Wer schnell gibt, gibt bopvelt." Man fann auch fagen: Wer gang gibt, gibt boppelt. Es wird ein fleines Opfer koften, bie Rudftanbe nachzulaffen. Bas find fie im Bergleiche mit ben unberechenbaren Summen, bie man ftets von ben armen Juben erpreste!

"Ich glaube daß jede weitere Anführung von Gründen für die Aufhebung ber Judenfteuer unnöthig ift. Ich füge nur aus meiner eigenen Erfahrung Folgendes bei. Ich habe zwölf Jahre im öfterreichischen Küftenlande gelebt, wo die Juden seit der Französischen Occupation

burch Rapoleon emancipirt find und fich ber Freiheit wurdig zeigen. Die Freiheitssonne wird unter andern Beulen auch biefe heilen, bie man ben Juben einst geschlagen, woran fie noch immer leiben. Ich appellire an Ihr Freiheits, an Ihr Rechtsgefühl und fage, bas wir teine Stla-Als Diener Jefu Chrifti ven halten burfen. bin ich boppelt verpflichtet bies zu fagen. hat gelehrt bag wir Alle Bruber finb, feine Landsleute maren Juben. Chriften haben fie gefnechtet, fie burch Jahrhunderte in Sflaverei gehalten. Enblich ift es Zeit daß man ihre Feffeln breche, fe frei laffe. Der Benius uns ferer Beit, ber Benius ber ewigen Menschenrechte, er nehme ben ewigen Juben, ben ungludlichen Ahasver bei ber Sand und beenbige feine Banberichaft, er bringe ihn auf bie Statte ber Bleichberechtigung, ber Freiheit, bes Friebens."

Ich war so gludlich baß meine Rebe aliges meinen Beifall fand. Es war ein schöner Abend, der des 5. October, wo die Aushebung der Judensteuer beschlossen wurde. Mein Berhältniß zu den Juden, welche in der Legion waren, war so intim, wie zu den christlichen Mitgliedern der Legion. Ich lernte ihre ausgezeichneten Fähige

keiten, ihre Thatigkeit kennen und namentlich ihre große Begeisterung für die Sache der Freisteit. In der Legion, an det Universität herrschsten gegen die Juden nicht die unglückeligen Borurtheile wie in dem alltäglichen, namentlich im merkantilen Leben. Die Religion der Freisheit vereinigte alle Studenten zu Brüdern.

3ch war bie lette Zeit hindurch feltener an ber Universität. Dieselbe wurde geschloffen, ba man barin bie nothwenbigen Reparaturen vorzunehmen begann, um endlich wieber an bie, lange Beit hindurch unterbrochenen Borlefungen ju benfen. Da fonnte ich benn, wenn ich nicht fortwährenb auf bem freien Blate verweilen wollte, wo immer eine fehr große Menge Menfchen fich gleich um mich sammelte, wo Leute fich auch herbeibrangten, welche jebes meiner Borte, wo es nur möglich war, falsch beuteten, nicht mehr so viel mit ben Stubenten verfehren. Ramentlich war ich vor bem 6. Oftober beinahe burch volle acht Tage auf faum mehr als einige Augenblide an ber Universität.

Die gludliche Zeit ber Revolution neigte ihrem Ende zu. Die Anzahl ber Legionare hatte fich fehr gemindert. Biele waren nach Ungarn ge-

zogen: viele batten fich an andere Studieranstalten begeben, nach Deutschland und überall borthin im Baterlande, wo Borlefungen abgehalten wur-Die Roth, ber Mangel an Unterftugung, bie feit jener Beit, wo man bei ber Revue bes Raifers ben Fuchsmarfch gespielt hatte und spaterbin feit ber Arbeiterniebermegelung beinahe gange lich aufgehört hatte, veranlagten auch fehr viele Stubenten, Wien zu verlaffen. Die Legion mar auf ein Kunftheil zusammengeschmolzen, freilich war ihr bester Theil geblieben; gerade bie Duthigsten, ber Rern ber Legion, blieb in Wien jurud. Bielleicht erreichte bas gunftheil faum bie Bahl Taufend. Defto ehrenvoller - weil fo Benige mit ben übrigen Freiheitsfampfern einer fo ungeheuern Dacht fo lange Beit Wiberftanb leifteten!

Hier muß ich noch eines Umftanbs erwähnen, ber, so sonberbar er klingen mag, boch wahr ift, nach ber Betheuerung bessen, bem er begegnet ift. Einer ber muthigsten und rabifalsten Stubenten, ber allwege bie Republif predigte, kam Anfangs Oktober spat in ber Racht aus einer Studentenkneipe. Als er auf bie Straße trat, kamen zwei herren auf ihn zu, die ihn halb

freundlich nithigten, mit ihnen einen Bagen, ber bereit ba fanb, ju besteigen. Dan fuhr in einem großen Umfreife herum und hielt vor einem Saufe, wie es ibm bandte in einer Borftabt. Er wurde in bas zweite Stodwerf gebracht, in ein bunfles Borgimmer gewiesen, wo er über eine balbe Stunde wartete. Enblich ward er in ein Zimmer gebracht, woselbft mehrere herren um einen Lifch faben, von benen er Riemand fannte. Man fragte ibn Berfchie benes über bie Legion aus, bann über seine Reben, vermabnte ibn ernftlich wegen feiner republifanifchen Befinnungen und brobete ibm, bas wenn er fortführe, bergleichen Reben fünftige bin zu balten, es ihm folecht ergeben wurbe; man laffe ibn jeht noch, aus Schonung und Rudficht für feine Jugenb, ungeftraft tot. Der Student, einer ber muthigften jungen Manner, bie ich tenne, gestand mir, bag es ihm nicht jum Angenehmften in ber Rabe bes geheimen Tribu: nals gewesen sei. Dann ward er wieber in bas buntle Bergimmer gebracht, wo er einige Beit abwarten mußte, worauf ihn wieber bie zwei Manner in Empfang nahmen, auf einer ftodfinftern Treppe wegführten, an beren Enbe ber Wagen bereit stand, in den er hineingeschoben wurde. Man fuhr abermals längere Zeit und endlich hielt man am Glazis, wo er freigelassen wurde, aber einige Zeit noch ganz betäubt blieb von dem Ereignisse, das ihm begegnet war.

In ben Septembertagen warb ich eingelaben, für die Rationalgarde in Döbling die Kahnenweihe abzuhalten. Giner ber herren, bie mich gur Festlichkeit abholten, ersuchte mich freundschaftlichft, bag ich in ber Rebe bei ber Kahnenweihe nicht republifanische Anfichten predigen mochte. So allgemein mar bie Ueberzeugung verbreitet, daß ich bie Republif proflamiren wolle. Ein Beamter, ber bei ber Feierlichfeit gegenwartig war, rugte, bag ich in ber Rebe nicht bes Raifers Ferbinand erwähnt, und fagte, baß man bies allgemein schmerzlich vermißt habe. Wie viel Zeit wird noch babin geben, bis bie Leute ber veralteten Brauche und ber gewohnten Stlavenphrasen vergeffen! Im September blubte bereits wieber ber alte Servilismus, wie er gu Metternich's Beiten nie fconer geblüht hatte. Altosterreich und bie alten Desterreicher muffen noch Bieles erfahren, noch Mergeres erfahren,

als bisher, ehe fie von bem alten Rnechtsfinne geheilt finb.

In biefer Beriobe fam ber Unterftaatsfecretair im Ministerium bes Unterrichts, ber allgemein geehrte Dr. Feuchtersleben, an bie Universität, um die Studenten zu begrüßen. Er sprach vortreffliche Worte über bie Studienreformen. 3m Ramen ber Stubentenschaft beantwortete ich feine Rebe und wies barauf bin, bag Minerva nicht allein bie Bottin ber Biffenschaft, sonbern auch bes Rrieges fei; bag ber Stubent einen zweis fachen Beruf habe, ben er mit Begeifterung erfüllen folle, bag er fampfen folle vorerft mit ber Baffe ber Wiffenschaft, bann mit bem Schwerte. 3ch ermahnte noch, bag wir Professoren uns bereit erklaren follten, falls wir nicht im Stanbe waren, ben neuen Anforberungen zu entsprechen, abautreten; bag ich bereit fei, falls ich bie neue Miffion nicht erfüllen fonnte, auch in eine Dorfschule als Lehrer ju geben, um Rinber ju unterrichten, bag wir alle schulbig maren, wenn es uns noch fo schmerzlich fiele, fo zu handeln, bem Baterlande unfere angenehme hobere Stellung jum Opfer zu bringen.

Daß Feuchtersleben nicht längere Zeit hins burch in seinem Amte verblieb, war ein sehr großer Berlust für das österreichische Unterrichtswesen; es ist kein Berlust mehr, er war es nur bamals, benn hätte Feuchtersleben noch so viel bes Herrlichsten geschaffen, man würde späterhin doch Alles willführlich, mit Fleiß, wieder vernichtet haben. Man will ja keine Wissenschaft mehr! Die Barbarei kehrte burch die Standrechtsregierung in Desterreich ein.

Die Studenten haben im vergangenen Schulsjahre wenig oder gar nichts an Wissenschaft gewonnen, d. h. an theoretischer, desto mehr an Erfahrungen. Daran haben sie mehr geswonnen, als Viele in dem längsten Leben. Im Oktober wurde ein neuer Cursus eröffnet, tragisch, so wichtig, so erfahrungsschwer, wie ihn die Jugend keines Bolkes noch erlebt hat!

## Bom 6. Oftober 1848 bis Juli 1849.

Die lette Periode unserer Memoiren ift reicher an Paffivitat ale an Activitat. Dit bem Oftober beginnt unfere Leibensgeschichte. Bereits neun Monate find feitbem verfloffen und unferer Leibensgeschichte ift noch fein Enbe abzuseben. Bas uns troftet, ift ber Rudblid in bie Bergangenheit, manche wohlthuenbe Erfahrung ber Begenwart, bie bergliche Theilnahme frember Menfchen an unferem Unglud. Betrubent ift ber Blid in bie nachfte Bufunft. Die beutsche Bewegung icheint ihrem traurigen Enbe nabe; auf Ungarn malgen fich Beeresmaffen, Frantreich verfinkt in Schmach. Lichtpunkte in bem Rachtgemalbe find bie tapfern Magnaren, Romer und Subbeutschen. Durch Nacht und Blut zur golbenen Freiheit! Sie wirb, fie muß fiegen!

Der 6. Oktober, welch' großer Tag! Bielleicht ein Unglückstag! Mußte es aber nicht endlich bas hin kommen? Hätte man noch länger bas schmähliche Treiben bes Hofes, bes Ministeriums ers tragen, hatte man ben Gib- und Treubruch, ben bie Regierung an Ungarn beging, mit Stillfcweigen hinnehmen follen ? "Dit bes Geschides Machten ift fein ew'ger Bund ju flechten!" Dit bem Manifefte, bas bie ben Ungarn gemachten Bugeftanbniffe gurudnahm, wurden inbireft alle Errungenschaften ber Wiener Revolution ver-Un Bunbftoff, ber einen 6. Oftober nichtet. hervorbrachte, fehlte es icon feit langer Beit nicht; es fonnte nicht anbers fein, ein folcher Zag mußte fommen, die Explosion mußte erfolgen. Der 6. Oftober mare ein Ungludstag, wenn bas Bolf an ibm nicht gestegt batte; er war ein Triumphtag, bas Bolf flegte auf unerhörte Beife, cs vernichtete, wenigstens fur ben Augenblid, ben Feinb. Satte ber paffive Biberftanb etwa ju bemfelben Biele geführt, wohin bie Folgen bes 6. Oftobers führten? Ift Breugen burch ben paffiven Biberftanb ber Anechtung entgangen? Ift es nicht iconer, ale Sieger zu fallen, als fich in unplofem unfriegerischem Biberftanbe aufgureiben? Wien fiel, aber ehrenvoll. Dhne ben 6. Ottober mare es gefallen wie Berlin, fcmachvoll, ehrlos!

Um 6. Bormittags wedte man mich mit bem

Rufe: "Es werben am Tabor Barritaben ge baut!" 3ch begegnete auf meinem Bange an bie Univerfitat Stubentenschaaren, bie eiligft an ben Tabor hinauseilten, erfuhr, bag man bas Dilitar, bas mit Wiberwillen nach Ungarn giebe, nicht abgehen laffen wolle. Im Studenten : Co-Ich wollte, als mité traf ich zwei Deputirte. wir auf ben Universitätsplat famen, mo gerabe eine neue Truppe Stubenten abzog, mit ihnen abziehen. Die beiben Deputirten hielten mich, in wortlicher Bebeutung, jurud und baten mich, bag ich ja nicht am Rampfe mich betheiligen folle wegen meiner Stellung als Deputirter, Die mir bas verbiete; ich solle mit ihnen gleich in bie Stallburg eilen, um babin zu wirfen, baß eine außerorbentliche Reichstagssitzung ftattfinde. Man brachte bereits einen verwundeten Stubenten an die Universität. Wir trafen Löhner, Breftel und mehrere andere Deputirte im Lesegimmer bes Reichstags. Es wurde augenblidlich befchloffen, fich in bas Borftanbsbureau bes Reichstags zu begeben und ben Brafibenten Strohbach jur Busammenberufung ber Deputirten gu einer außerorbentlichen Situng aufzuforbern: Strohbach, ber ichnobe Diener bes Ministeriums,

wollte es nicht zugeben. Ein Brotest wurde gleich zu Protofoll biftirt. Strohbach's schmähliches Betragen emporte Alle aufs Heftiafte. Er erhielt burch einen Pionier aus bem Rriegsgebaube ein Schreiben vom Ministerium, worin er gebeten murbe, fich borthin zu begeben. forberten, bag er als Brafibent bes Reichstags, namentlich an bicfem wichtigen Tage, nicht ifolirt, als Brivatperson handle, bag er verpflichtet fei, ben Biceprafibenten Smolfa ale Begleiter angunehmen. Strohbach fügte fich ber Anordnung. Wir begaben und in ben Borfagt bes Reichstage. Da langten burch Deputirte Rachrichten an vom Rampfe am Tabor. Es war fein Augenblick mehr zu verlieren. Wir begaben uns in ben Sigungssaal. Eine außerorbentliche Sigung warb beschloffen. Billersborf wurbe jum Prafibenten, Golbmark jum Sefretar gemahlt. Pillersborf ftraubte fich zwar in Etwas gegen bie extemporirte Burbe, fagte jeboch baß er fich ber Wichtigkeit bes Augenblicks fügen Man berieth schnell und befchloß gleich molle. an alle Deputirte bie Amtebiener auszusenben, um fie einzulaben, augenblidlich im Reichstage au erscheinen. Unterbeffen erhielt man Nachrich-Rufter. Memoiren II.

ten vom Siene bes Bolfs. Deputirte famen und nach vier Uhr Rachmittags begann bie Situng. Strobbach und feine Freunde wollten bes Nachmittags nichts boren von einer außerorbentlichen Situng, weil fie bie fefte Buverficht begten, bas Militar, also bas Minifterium, werbe fiegen, fie famen aber, ba bas Gegentheil gefchehen mar, bennoch in ben Reichstag. Strobbach bestieg den Brafibentenstuhl, wurde von Löhner, ber ihn wegen bes ichmablichen Benetmens am Bormittage, wo er feine Sigung gugeben wollte, in Anflagestand verfett und von feinem Blate herunter gebonnert; er verließ ben Sigungefaal; Smolfa, ber Biceprafibent, nahm ben Brafibentenftuhl ein. Die Berhanblung begann: man beschloß eine Deputation an bas Ministerium abzusenben, um es wegen ber Borgange bes Tages jur Rechenschaft ju gieben und wollte ihm Abgeordnete bes Reichstags jur Seite ftellen, um es von volfsfeinblichen Schritten abguhalten. Mitten in ber Berhanblung fommt bie Rachricht von bem blutigen Rampfe ber auf bem Stephansplate zwischen ben Garben ausgebrochen mar. Alles ift in angftlicher Spannung, namentlich wir, bie bei einem Siege bes Militars ober ter ichwargelben Barben verloren gewefen waren. Es waren ficher gegen Golbmark und mich ichon Berhaftsbefehle ausgefertigt worben. In furger Beit nach biefer nachricht horen wir brei Ranonenschuffe gang in ber Rabe, es war ein schredlich peinlicher Moment. Man melbet bag bie Stabtgarben und bas Militar auf bem Stephansplate, bie auf die freifinnigen Barben und auf bie Studenten ichoffen, geworfen worben, daß fich die Bioniere am Graben aufgestellt, mit Rartatichen auf die vorbringenben Sieger geschoffen, aber jurudgeworfen worben feien. Man borte bas Rleingewehrfeuer in ben nahen Gaffen ber Stabt. Es fam bie Botichaft: bas Bolt will bie Minister Bach und Latour ermorben. Der Reichstag fchidte gleich Borrofch, Kischhof, Smolfa, Goldmarf ab. Man rif bie weißen Vorhange im Sigungssaale bes Reichstage von ben Fenstern herab, machte baraus in Gile Fahnen und Scharpen für bie Deputation, Die fich unverweilt auf ben Schauplag ber Revolution begab. Ein Berr, civil gefleibet, erfuchte mich bag ich meinen Einfluß bazu anwenben möchte, um bie beiben Minifter ju retten. Es war vielleicht ein Abjutant bes Latour. Auch

einige Deputirte ersuchten mich um basselbe. 36 antwortete ihnen, bag ich ihrem Unsuchen nicht Folge leiften fonnte. "Die beiben Minifter, fprach ich, fie gerabe haben mich am 13. September, wo ich, um Unbeil zu verhuten, mich ber friedlichen Deputation anschloß, die um Wiebereinsetzung bes Sicherheitsausschuffes bat, obgleich ich mich burch die Antwort der Minister bescheiben ließ, bie Wieberherftellung ber Ruhe zu ermirten, fie haben mich bamals bafür als Hochverrather erflårt. Moge ein Unberer bas Bermittler-Amt übernehmen, ich kann es nicht; ohnehin jafalls bei ber emporten Stimmung bes Bolfes, von bem am 23. August und an biesen Tagen fo viele gefallen, eine Beruhigung noch moglich mare, einflugreiche Deputirte genug babin ges gangen, um nach Möglichfeit für bie Rettung ber beiben Minister ju forgen." -Borrosch namentlich hatte bei biefer Belegenheit viel gewirft, er hatte bie junachft ftehenbe Menge berubigt, ja fie bahin gebracht, bag man ihm fchwur, Ministern nichts anguthun, namentlich ben Latour, auf ben es abgesehen mar, nicht zu in-Er beruhigte bas Bolf hauptsächlich burch die Mittheilung, Latour habe bereits feine

Abbantung zugesagt, man werde ihn gleich gesfangen nehmen und bem Reichstage überliefern, ber ihn in Anklagestand versetzen wurde. Borrosch wurde von der Menge weggerissen. Man hatte ihn zu Pferd gesetzt und führte ihn im Triumphe durch die Stadt. Die Reaktion, der keine Lüge und Berleumdung zu schlecht ist, sagte, daß Borrosch wegen der Ermordung des Latour einen Triumphzug durch die Stadt geseiert hätte. Gleich nach dem Abzuge Borrosch's kam eine neue bewassnete Schaar, die von der Zusage der früheren nichts wuste, sie sprengte die Thore des Hoskriegsgebäudes, suchte den Kriegsminister und tödete ihn in den Armen Kischhofs, der ihn retten wollte.

Borrosch melbete ben Hergang ber Sache; besgleichen Fischhof und Smolka, welche lettere ben Latour retten wollten und beshalb selbst in Todesgefahr schwebten. Man sprengte bas Gerücht in ber Armee aus, daß ber Reichstag sich über ben Tod Latours gefreuet habe. Man verstreitete Gerüchte ber tollsten Art und sie wurden alle geglaubt von den tollen Janitscharen. Je toller die Gerüchte waren, desto mehr Glauben fauden sie in der Armee.

Der 6. Oftober war einer ber peinvollsten Tage meines Lebens. Die Studenten standen im Feuer, viele wurden verwundet, mehre getöbtet. Sarden kampsten gegen Garben. Meine Freunde ließen mich kaum vor die Pforte des Reichstags, weil auf allen Seiten Gefahr brohte, und ich, wenn mich die schwarzgelben Garben erblickt hätten, unwiederbringlich verloren gewesen wäre. Wäre das Volk unterlegen an diesem Tage, dann wäre es uns, die das Bolk liebte, schlecht ergangen.

Man beantragte, einen Ausschuß bes Reichstags zu mahlen, in der Art wie einst der Sicherheitsausschuß gewesen. Man nannte ihn schlechtweg die Permanenz. Gewählt wurden: Bilinski, Breftel, Füster, Goldmark, Klaudi, Löhner, Mayer, Schuselka, Stoda, Umlauft. In der Folge waren mehrere Mitglieder ausgetreten, man wechselte darin sehr oft, auch beshald weil die wesprängliche Anzahl vermehrt wurde. Bioland, Prato, Robnick, Bacano, Ambrosch kamen so in die Permanenz. Bis an das Ende hielten barin end: Fischhof, Schuselka, Bioland, Goldmark, Prato, Bacano, Bibulich, Bilinski, Umlauft und ich. Die ersten zwei Tage war Mayer Brafibent ber Bermaneng, ber große Staatssophist, ber sich jedoch balb entfernte unter bem Vorwande, daß er wegen feiner Wiederwahl nach Brunn reifen muffe. Es war fehr gut baß er wegtam. Sein Freund Laffer brangte fich überall herzu und wollte seinen sophistischen Einfluß ausüben. Szabel mar auch einige Zeit Ditalied ber Bermanenz, reif'te jedoch auch balb ab nach Ollmus, unter ber Angabe bag er bort in ber Nahe bes Sofes fur bie gute Sache mehr wirfen fonne als in Wien. Es famen immer auch fehr viele andere Deputirte, von ber Linken vorzüglich, in bie Vermanenz, um uns burch Rath und That behulflich zu fein. Mein Beichaft war, ju Miffionen, namentlich an bie Aula, verwendet zu werben.

Spat in ber Nacht am 6. ward ich von ber Permanenz abgesandt, um das Beschießen bes Zeughauses von der Bastei aus einzustellen. Ich begab mich an Ort und Stelle, nicht ohne Gesahr von den Kartätschenkugeln getroffen zu werden. Als ich zu den Kämpfern hin kam, ward ich durch den Anblik der sich mir darbot, sehr überrascht. Die Studenten trugen beinahe alle Brustbarnische, die sie in einem Rebendevot

Rufe: "Es werben am Tabor Barrifaben gebaut!" 3ch begegnete auf meinem Bange an Die Universität Stubentenschaaren, bie eiligft an ben Tabor hinauseilten, erfuhr, bag man bas Dilitar, bas mit Wiberwillen nach Ungarn giebe, nicht abgehen laffen wolle. 3m Stubenten : Comité traf ich zwei Deputirte. Ich wollte, als wir auf ben Universitätsplat famen, wo gerabe eine neue Truppe Studenten abzog, mit ihnen abziehen. Die beiben Deputirten hielten mich, in wörtlicher Bebeutung, jurud und baten mich, baß ich ja nicht am Rampfe mich betheiligen folle megen meiner Stellung als Deputirter, Die mir bas verbiete; ich solle mit ihnen gleich in bie Stallburg eilen, um babin zu wirfen, baß eine außerorbentliche Reichstagssitzung ftattfinbe. Man brachte bereits einen verwundeten Stubenten an bie Universität. Wir trafen Löhner, Breftel und mehrere andere Deputirte im Leses aimmer bes Reichstags. Es wurde augenblidlich beschloffen, fich in bas Borftanbsbureau bes Reichstags zu begeben und ben Brafibenten Strobbach jur Zusammenberufung ber Deputirten ju einer außerorbentlichen Sigung aufzuforbern: Strohbach, ber ichnobe Diener bes Ministeriums,

steriums und erfüllte sie burch bie Bahl bes Ministeriums — Schwarzenberg - Stadion!

Die Minister Kraus und Hornbostel maren in Wien gegenwärtig. Dobblhof mar entflohen, Weffenberg besgleichen. Die Minifter handelten im Einverftandniffe mit ber Bermaneng bes Reichstage. Hornboftel handelte ohne alle Tude, nicht fo Rraus, bas Chamaleon. Hornboftel ging nach wenigen Tagen weg, bem Raifer nach. Er bemuhte fich, bas Unglud von feiner Baterftabt abzuwenden. Er wollte die Manifeste des Rais fere, bie ben Bratorianern alle Gewalt überantworteten, nicht gegenzeichnen und trat lieber ab, er handelte als Ehrenmann, besgleichen Dobblhof. Kraus unterzeichnete zwar nicht die Manifeste, bankte aber auch nicht ab. Man fann hieraus erseben, wie bei folden Menschen alles möglich ift, wie fie zwei herren bienen konnen, natürlich nur bem Scheine nach. Man fprach bavon, bag Rraus bem Borrosch und Löhner Ministerftellen angetragen habe. Auch Schufelfa trug er auf seine Art ein Bortefeuille an. Rraus biente bem Unscheine nach beiben Parteien, bem Befen nach nur bem Sofe. Wie batte man ibn fonft im Ministerium behalten! Bei bem heteros

genten Dinifterwechsel erhielt fich ber emig beitere Krans immerbar. Ihm ift nichts unmöglid. Das halbliberale Minifterium Billersborf, bas liberale Ministerium Dobblhof, bas absolutiftifche Ministerium Schwarzenberg, in allen blieb Rraus, überall entwidelte er feine für bie Rrone liberalen, für bas Bolf antiliberalen Finang Dperationen, bereicherte er Defterreich mit Bapiergelb, mit einigen neuen Sechsfreuger-Studchen und mit großen Schulben, bie mahrfceinlich nie werben bezahlt werben fonnen, ba ber Schulbner Banquerott gemacht hat. - Sornboftel handelte reblich, aufrichtig. In einer amtlichen Buschrift an ben Gouverneur von Steiermarf schilberte er ohne Berblumung bie Borgange bes 6. Oftober, besgleichen bie veranlaffenben Urfachen von Seiten bes Minifteris Die Ungeschicklichkeit Latours in Bejug auf bie Orbre bes Abmarfches nach Ungarn, die er gerade ben Truppen ertheilt hatte, welche bazu am wenigsten geneigt waren, wurbe von Allen getabelt; seine Berfibie gegen ben Reichstag, gegen bas Bolt, gegen Ungarn, von Benigen entschulbigt. Den Deiften war es leib baß Bach, ber viel ärger war als Latour, ungestraft entrann. Bach ift ber Judas ber Demokratie; er hat sie verkauft, verrathen an ben Hof. Man hat wenige Beispiele von Misnistern, welche so persid, so undankbar gehandelt hätten wie Bach. Wie er sich gerettet, ist nicht bekannt. In ber allgemeinen Berwirrung schlich sich das gewandte Männchen aus der Stadt und begab sich zum General Auersperg und von da nach Ollmüt, um dem Hofe zu rathen.

Die Bermaneng war in schwierige Stellung gerathen mit bem ebengenannten General. Er forberte, baß man bas Beughaus ichonen follte, bag bie Befatung es nur unter ber Bebingung räumen werbe, wenn man bie Erhaltung bes vollkommenen Standes ber barin befindlichen Waffen und anderer Vorräthe garantire. Rationalgarbe follte bas Beughaus befegen unb es schüten. Auersperg brobete in ber Racht bie Stadt anzugreifen, wenn man nicht gleich von ber Beschießung bes Zeughauses abstante. Der Rationalgarbe-Obercommandant Scherzer und bie Bermaneng fandten Abgeordnete an Auersperg und in bas Zeughaus ab. Alle Bemühung war vergeblich, bas Bolf ftanb nicht von ber Befcbiegung ab. Beneral Auersperg hatte jeboch ten vom Stene bes Bolfe. Deputirte famen und nach vier Uhr Rachmittags begann bie Situng. Strobbach und feine Freunde wollten bes Nachmittags nichts hören von einer außerorbentlichen Sigung, weil fie bie fefte Buverficht hegten, bas Militar, also bas Ministerium, werbe fiegen, fie famen aber, ba bas Gegentheil geichen mar, bennoch in ben Reichstag. Strobbach bestieg ben Brafibentenstuhl, wurde von Löhner, ber ihn wegen bes ichmahlichen Benetmens am Bormittage, wo er feine Sigung gugeben wollte, in Anflagestand versett und von feinem Blage herunter gebonnert; er verließ ben Sigungefaal; Smolfa, ber Biceprafibent, nahm ben Brafibentenftuhl ein. Die Berhandlung begann: man beschloß eine Deputation an bas Ministerium abzusenben, um es wegen ber Borgange bes Tages jur Rechenschaft ju gieben und wollte ihm Abgeordnete bes Reichstags jur Seite ftellen, um es von volfsfeinblichen Schritten abzuhalten. Mitten in ber Verhandlung fommt bie Rachricht von bem blutigen Rampfe ber auf bem Stephansplate amifchen ben Barben ausgebrochen mar. Alles ift in angftlicher Spannung, namentlich wir, die bei einem Siege bes Militare ober ter ichwargelben Barben verloren gewefen waren. Es waren ficher gegen Golbmark und mich icon Berhaftsbefehle ausgefertigt worden. In furger Zeit nach biefer Rachricht horen wir brei Ranonenschuffe gang in ber Rabe, es war ein schrecklich peinlicher Moment. Man melbet bag bie Stabtgarben und bas Militar auf bem Stephansplate, bie auf bie freifinnigen Barben und auf die Studenten ichoffen, geworfen worben, daß fich bie Bioniere am Graben aufgeftellt, mit Rartatichen auf bie vorbringenben Sieger geschoffen, aber jurudgeworfen worben feien. Man hörte bas Rleingewehrfeuer in ben nahen Gaffen ber Stabt. Es fam bie Botichaft: bas Bolf will die Minifter Bach und Latour ermorben. Der Reichstag ichidte gleich Borrofc, Fischhof, Smolfa, Golbmart ab. Man rig bie weißen Borhange im Sigungsfaale bes Reichstage von ben Kenftern berab, machte baraus in Gile Fahnen und Scharpen für bie Deputation, Die fich unverweilt auf ben Schauplat ber Re volution begab. Ein Berr, civil gefleibet, erfuchte mich bag ich meinen Ginfluß bazu anwenben möchte, um bie beiben Minifter ju retten. Es war vielleicht ein Abjutant bes Latour. Auch Ordnung in die Bertheilung der Waffen. — An diesem Tage waren die Berkausskäden alle gesschlossen. Menschen wogten in großer Jahl durch die Gassen, namentlich am Graben, wo alle Fensterscheiben bei den drei Kartätschensschüssen in Trümmer gingen, wo die Berwüstung an den Gewölbelatten sehr groß war. Jahllose Bewaffnete, darunter auch Kinder, durchschritten die Straßen. Viele Waffen wurden gleich um Spottpreise verkauft und wanderten dann nach Ungarn.

Das Studenten-Comite hatte für die Berpflegung sehr vieler Menschen zu sorgen, besaß aber zu dieser Zeit gar kein Geld. Und doch sollte es am 6. Abends dem Mörder Latours eine Summe als Blutpreis ausbezahlt haben—eine dumme perside Lüge, die, ganz abgesehen von sittlicher und politischer Unmöglichkeit, schon in der völligen Armuth des Comites ihren Wisderspruch sindet.

Das Wiebersehen zwischen und und ben Studenten war herzlich nach so großen überstandenen Gefahren. Biele Studenten waren verwundet, einige getöbtet worden am Tabor. Biele Arbeiter waren geblieben und sehr viele verwundet. Im Spitale ber barmbergigen Bruber lagen mehr benn breihundert schwer Bermundete. Sie hatten fic unbewaffnet auf die Ranonen gestürzt in gangen Maffen, und hielten hier bas Feuer zweier Infanterie-Bataillone aus. Die jungen Manner hatten fich am Labor wader gehalten. Knaben, welche Tambours in ber Legion maren. famen mit freudigem Bewußtsein zu mir und erzählten mir wie es am Tabor beiß zugegangen fei; einer zeigte mir feine Trommel, burch bie eine Rugel gegangen mar. 216 bie erfte Gene ral-Decharge fam, ftusten bie Stubenten, fie tam ihnen gang unerwartet; auf einen Augenblid traten fie jurud; allein gleich barauf ermannten fie fich und begannen bas Feuer, wobei gleich ein General fiel und in Zeit einer halben Stunde bie zwei Bataillone bes Militars, tros ihrer Tapferfeit, geworfen wurden.

Am 7. Rachmittags organisirte man bereits bie bewassneten Schaaren. Der Permanenz-Ausschuß war nicht so ganz einverstanden mit der Errichtung der Mobilgarde; ich sagte, man werde Sorge treffen, daß die Studenten sich in die Mobilgarde als Chargen vertheilen und barin die Ordnung und Disziplin erhalten wurden.

Dan berkotete ber Bermanens, bag man ben Schwarzenberg'ichen Garten und bas Belvebere Rurmen wolle. Man ergablte, Stuver, ber betannte Feuerwerfer, habe gefagt, er tonne folche Granaten in bie Garten, wo bas Militar fich befand, schleubern, bag es gezwungen murbe, ben Kachmanner wurben Ort gleich zu verlaffen. ju Rathe gezogen, ob man bie genannten Garten erfturmen fonne; fie wiberriethen es alle ein-Rimmig; fie fagten, bag man funf bis fechs Tausend Menschen opfern und erft wenig ergielen murbe, ba bas Militar im Freien ben nicht einererzirten Schaaren ben heftigften Biberstand leisten könne und biese von ihm vernichtet wurben, wenn fie es auf offenem Kelbe angriffen. Man schidte mich ab, um ben Sturm abzurathen. 3ch fprach mit vielen Bataillons, mit bem Stubenten-Comité. Man war im Allgemeinen nicht gesonnen, ben Sturm ju unternehmen. Ginbeis mifche und Frembe fprachen fpater fehr viel bavon und fagten, man hatte Auersperg angreifen, ihn baran verhindern follen, fich mit Jellachich und Windischgrat ju vereinigen. Alles gut, wenn es nur möglich gewesen mare!

نتغ خ

Fenneberg foll ben gescheibten Untrag im

Stubenten-Comité gestellt haben, man folle mit mehreren Taufenb Mann bas faiferliche Luftichloß Schonbrunn cerniren und bem hofe bie Leiber hatte man feinen Alucht abschneiben. Antrag nicht angenommen. Wer commandirte eigentlich in Wien zu biefer Beit? Die Bermaneng bes Reichstags? ober ber Gemeinberath? ober bas Nationalgarbe-Obercommanbo? ober bas Studenten-Comité? ober der demokratische Berein? Alle zusammen, jeder so viel, als man ihn hören wollte, einer lahmte ober erschwerte, verzögerte bie Wirksamfeit bes anbern. In folden Lagen muß. ein Convent, ein Revolutionstribunal herrschen, ber unbeschränkten Macht einer Rorperschaft, noch beffer eines einzigen ausgezeichneten Mannes muß Alles unterworfen fein. Bon einem einzigen Augenblide hangt ber gange Erfolg ab; ba helfen lange Berathungen am allerwenigsten; es muß schneller Ueberblid, Energie vorhanden fein und commanbiren. Freilich ift es eine andere Frage, ob ein Convent bie Freiheit hatte erfampfen fönnen. Wenn nur Wien einzig und allein ben Ausschlag in ber Angelegenheit hatte geben fonnen, bann wohl; wenn aber auch die Brovingen mit in Rechnung gezogen werben mußten,

um an flegen, bann batte ein Convent ebenso wenig helfen konnen. Denn bie Provingen, bie felbft bem Reichstage, wo boch ihre Bertreter faben, wenig Sympathien bezeugten, bie bie Ottober=Revolution als eine unnöttige, ja frevelhafte betrachteten und fie nach bem, mas man an Latour geubt, in falfcher Beise beurtheilten, bie Brovingen waren, man verzeihe mir ben harten Ausbrud, bei ihrer ganglichen Unfahigfeit politisch zu benten, nur befto mehr abgeschreckt worben burch bie Bilbung einer provisorischen Regierung ober eines Convents, ber Defterreich hatte leiten wollen, bem fich bochft mahriceinlich felbst Wien nicht, um so weniger bie Brovingen gefügt hatten. Man hat ja bei Bolfern, welche bas öfterreichische an politischer Bilbung weit übertreffen, gefehen, wie man einem Convente ober einer provisorischen Regierung folgt; man bente an Sachsen und an bie provisorische Reichsregierung, ber man wahrlich wenig Gehorsam und Sympathien bezeugt bat. Die Krucht war noch nicht reif. Die Regttion tonnte bie Ereigniffe vom 6. Oftober nach Bergenoluft ausbeuten. Der flete Refrain ihrer Anflagen war, bag man ben Rriegeminifter er-

Bart Va. M. State Landing

morbet, und bann, baß ber Kaiser zum zweitenmal sich gezwungen gesehen habe, von Wien zu entsliehen.

Tausenau fam in bie Bermanen; und sprach febr energisch, die Mitglieber ber Bermanens fühlten fich beleidigt burch feine Reben. bemofratische Berein hatte bie Probe machen follen, ben Reichstag ju fprengen, einen Convent zu conftituiren. Es mare ber Brobe werth gewefen: benn fo wie bie Sachen flanben, war Alles, was man that, nur halb. Der Reichstag wollte auf legalem Boben bleiben; als Reichstag fonnte er faum anbers hanbeln. Man hatte Muhe, die beichluffähige Angahl ber Mitglieber au erhalten; wenn ein revolutionarer Antrag gestellt worben ware, batte bie Majoritat ben Reichstag verlagen, es ware ein Rumpf übrig geblieben, - wer hatte bem außer Wien gefolgt? Auf biese Art konnte man nichts erzielen. Ob man burch einen Convent mehr erzielt hatte? Das bezweifeln wir nicht. Aber bag man am Enbe eben fo wenig geflegt batte, bavon find wir fest überzeugt. Bare bie ungarische Armee von ber Starte gewefen, bag fie Bien gu Guife bitte tommen fonnen, was in ber erften Beit, ba fe ben Bellachich verfolgte, leicht anbführhar war, hann hatten fich bie Cachen anbere geftaltet; allein wenn Bien auf fich felbft beidranft blieb, Munte man bei ber besten Leitung ber Revolufondangelegenheiten boch nicht fiegen. Es war Mes unr balb, weil Ales unreif war. Unreif waren bie Brovingen für eine Erbebung, bas haben sie sattsam bewiesen und beweisen es noch gegenwärtig, wo fie fich willenlos und feige bem furchtbarften Drude bingeben, ber ben Menichen, ber für bie Freiheit auch nur bas leifefte Gefühl bat, zum Aufftande anftacheln muß, und zwar in einem Augenblid um jo mehr ans Raceln mußte, wo bei ber Abwesenheit aller Truppen in Italien und Ungarn febr wenig Biberstand zu erwarten war. Unreif war selbst Bien, ba bie Salfte ber Bevolkerung im Oftober bavon lief; unreif war endlich ber bemofratische Berein felbit, ber fich viel zu wenig organifirt batte für eine folde Revolution. Schlechter als ber Ansgang war, trauriger batten freilich bie Kolgen ber Oftober-Erhebung auch bann nicht fein konnen, wenn fatt bes legalen Reichstags ein revolutionas ner Convent die Regierung geleitet batte. Und Dennoch, tropbem nichts reif war, trop ber großen Uebermacht bes Feindes mußte doch Alles so kommen, die Revolution war unvermeiblich, Resgierung und die schwarzgelbe Partei trieb den offenen Hohn und die Gegenrevolution zu weit, es mußte zum Bruche kommen, folgte daraus was da wollte.

Bas bie Bulfe ber Ungarn betrifft, fo hatte fie schon gleich im Anfange wider Jellachich und Auersperg taum ausgereicht, im Falle fie hatte abgesandt werben fonnen. Das Lettere war fehr schwierig. Erftens war im Beere, bas im Bangen an gwangigtausenb Mann betrug, eine Spaltung. Die Offiziere bes regularen Militars weigerten fich, öfterreichischen Boben ju betreten, man mußte beshalb eine Burififation vornehmen; zweitens fagt man, bag bie Ungarn feinen Grund geben wollten zu einer fremben Intervention, was baburch geschehen mare, wenn fie bie Grangen ihres Baterlanbes übertreten und bort ben Feinb angegriffen hatten. Das scheint uns weniger ftichhaltig; haben fie ja boch am 30. Oftober öfterreichisches Gebiet betreten. Unserer Anficht nach burften bie Ungarn nicht wagen, bei ihren bamals noch geringen Kräften Alles auf das Spiel ju feben. 3hr Agent Buleto fam in bie Bermaneng, es waren nebft Schufelfa war Benige gegenwartig, er fagte ausbrudlich, bas fie außer Stanbe feien, ju helfen, und er rieth, was Alle beleibigte, bag man fich an ben Reichoverweser um feine Bermittelung wenben moge. Die gange Sache mit ben Ungarn gereichte mehr jum Schaben als jum Rugen. Es gab zu einer Menge von eiteln Soffnungen Anlag, es fteigerte bie Buverficht, um fie bann besto mehr abzuspannen. Man war in einer verzweifelten Lage. Der herzlofe Sof wollte von Berfohnung nichts boren, die Provingen wollten nicht helfen, ber Reichstag fonnte nicht helfen. Die freiheitbegeifterten Rampfer leifteten, mas ber Selbenmuthigfte leiften fann. Man hatte beinabe feine Aussicht auf Erfolg und man fampfte boch; befto ehrenwerther ber Muth. Der Reichstag hatte feine Aussicht mehr auf Bermittelung und er vermittelte boch; er fam in bie Bewegung, wurde in ben Strom hineingeriffen, er konnte nicht mehr an bas Ufer gelangen, ber Strom trieb ihn fort. Es war, als wenn bas eiferne Schidfal leibhaftig por uns ftanb. Ber

in biefer peinvollen Lage einen ganzen Monat hindurch gelebt, weiß was es heißt, auf moralische Folter gespannt zu sein.

Die Anstrengung, bie wir aushalten mußten, war unbeschreiblich. Jebermann, von bem einfachften Rampfer bis zu benen, welche Alles leiteten, mußte Außerorbentliches leiften. mander Lichtbunkt erschien am buftern Simmel, ber einzelne erquidenbe Momente hervorbrachte, allein balb erloschen auch die matten Lichtpunkte. Die erften Tage waren schön; wir waren augenblidlich großen Gefahren entgangen, bas Bolf hatte geflegt, man war voll freudiger Hoffnung. Jellachich tam, bas trubte bie Soffnungen; allein ibm waren bie Magyaren gefolgt, man erwartete, baß fle ihn angreifen murben. Windischaras war im Anzuge begriffen, bas trubte bie Soffnungen noch mehr, allein man erwartete ben Lanbsturm; es waren ja mehrere in bie Bermaneng gefommen und versprachen, ohne bag man fie biezu aufgeforbert batte, baß ber Lanbfturm bei ihnen organistrt werbe. Er fam nicht. Ende lich hieß es, aus Steiermark tomme Sulfe: fie fam, es famen febr madere Rampfer, belbenmuthige, aber nur breihundert; es famen aus

Brunn gleich in ben erften Tagen vierhundert, aber für eine Boche nur, nach beren Berlanf blieben nur Benige bei uns zurud.

Einst versprachen in ber Aula Deputationen aus allen Gegenben ber Monarchie, baß fie ihr au Bulfe fommen wurben mit Gut und Blut. Richt einmal Worte hatten fie mehr für bie Aula im Oftober, außer fie ju schmaben. erften Abgeordneten ber nachsten Umgebungen von Bien in die Bermanenz famen und fragten, was fie benn thun follten, weil Jellachich feine Solbaten in alle Dorfer fenbe, um bie Rationalgarben zu entwaffnen, lernte ich bie belbenmuthigen Manner fo gang fennen. Und ba follte man ben Lanbsturm erwarten von ber Ferne, ba felbft in ber Rahe bes heeres ber Revolution folde Gefinnungen herrschten! Daß einzelne Bemeinden bereitwillig waren zu fommen, wollen wir nicht in Abrebe ftellen, aber wie wenige waren es! Der Reichstag hatte bie Ungarn rufen und ben Lanbsturm aufbieten follen, fagt man in und außer Defterreich und gibt ihm die Schuld, bag une beibe nicht zu Sulfe famen. Benn ber Freund por unsern eignen Augen von Räubern gewürgt wirb, warten wir mit ber Sulfe fo lange

bis er barum bittet? Wer helfen will, eilt herbei er wartet nicht erst auf ben Ruf. Die Permanenz und wir alle hatten die angenehme Arbeit, ben Stein des Systphus zu wälzen; die Menschen außer Wien sahen dem Schauspiel zu, bedauerten, wenn sie menschliches Gefühl und gesunde Urtheilstraft hatten, die Männer und Jünglinge die den Stein wälzten; die es nicht besasen, freuten sich der Qual der Wiener und harrten in Geduld des Augenblick, wo dem Schauspiele von Windischgräß ein Ende gemacht wers den würde.

Anfänglich war es in ber Permanenz außersordentlich lebhaft. In den ersten zwei Tagen war noch einer der böhmischen Abgeordneten, Alaudi, baselbst, um von Stunde zu Stunde Alles, was daselbst vorging, an seine Landsleute zu berichten, die Wien und Desterreich verrathen hatten. Geschäfte der verschiedensten Art, von den höchsten Staatsangelegenheiten bis auf das Proviants und Paswesen hinab, mußte der Reichstag besorgen. Allgemach trat mehr und mehr Ebbe ein; zulest blieb nichts übrig, was die Permannenz besuchte, als Deputationen des erbärmlichen Wiener Gemeinderathes. Sie kamen um uns

m plagen, um und burch ihre gemeinen Geftuunngen zu qualen. Eines Tages hatte es nicht niel gesehlt und ich hatte bie elenden Menschen wit einigen Arbeitern und Studenten ihrer Thatigleit erledigt: es war nicht länger möglich die Gebuld zu erhalten.

Der Präsident Bondi, ein eitler junger Bebant, nebst einem großen Juge alter Pebante bilbete ben Gemeinrath. Selbst ber als Publicist rühmslicht befannte Stift schien von seiner Collegen Gemeinheit angestedt worden zu sein. Das war ein Senat wie ihn bie Welt nicht gesehen!

Den größten Glanzpunkt in ber Oktoberrevos Intion bilbete unstreitig bas Studenten-Comité. Es ware am besten gewesen, wenn bas Studenten-Comité die gesammte Leitung übernommen, wenn es den Gemeinrath und die Bermanenz außer Acht gelassen hätte. Es mußte ja ohnehin für Alles sorgen. Was geschah, kam ja alles einzig von ihm. Es war ein erhebender Anblick, die jungen Männer zu sehen Tag und Racht in größter Thätigkeit, in einer engen Stude mit einem einsachen Tisch und einigen Stuhlen, Rachts vor einer Talgkerze, die in einer zerbrochener Flasche steckte, sparsam beleuchtet, denn felbst an einem Leuchter fehlte es. Und da sasen bie Studenten, welche die Permanenz bilbeten, um den Tisch herum, Juhörer und Ordonnanzen umstanden sie, Menschen aus allen (mit Ausnahme der vornehmen) Klassen kamen in verschiedenen Angelegenheiten. Für Alles, für die übergetretenen Soldaten, für Arbeiter, für Bohnung und Berpstegung, für Gewehre und Munition, für die Armen, für die Berwundeten, für Alle sorgte das Comité. Es sandte Abgeordnete in die Provinzen, es sandte sie in die Permanenz des Reichstags und in den Gemeinrath, zum Rational-Oberscommando; es war das Berbindungsglied für Alle! Mit unsterblichem Ruhm haben sie sich bedett, diese unermüblichen Freiheitsstünger!

Die Anzahl ber Stubenten, die im Oftober in Wien gegenwärtig waren, mochte nicht Taussend betragen, aber diese waren überall. Es war erstaunlich, was für Anstrengungen sie ausgesetzt waren. In der letteren Zeit des Oftober kam zu den Unannehmlichkeiten noch die schlechte Berpstegung. Wit einer Wehlspeise, mit Kase mußten sie sich begnügen. Wie die armen Menschen bei solchen Mühseligkeiten und Entbehrungen litten, läßt sich nicht beschreiben; überall blasse, tob-

tenhafte Gefichter, bei manchen auch ber Ausbruck bes Grolls tief in die Zuge hineinverwebt. Das ftete Bogen ber Gefühle, die Schwebe, in ber man fich befand, zehrte am innerften Lebensmarke.

In freien Stunden besuchte ich die Univerfis tat, bas Stubenten-Comité; im Umgange mit ber waderen Jugend erholte ich mich für einige Augenblide. Den meiften unter ihr ging felbft in ber furchtbaren Zeit ber Muth und ber Frohsinn nicht aus: unerschöpflich mar ber Quell ihrer Seiterfeit. So furchtbar ernft bie Beit war, fo famen fie boch balb immer von ernften, traurigen Dingen auf beitere zu fprechen. Der Rampf felbft machte ihnen nur Freude; ich fah nie einen muthlos, verzagt. In ber Zeit als bie Mobilgarbe-Bataillone organisirt wurden und bas Lager bezos gen, besuchte ich letteres. Da waren fie alle geschmudt und luftig, als gelte es eine Bochzeit. Bar bas eine Berglichkeit, eine Freude, als wir uns wiedersaben! Seit bem 6. Oftober maren nicht fo viele Stubenten beisammen gewefen. Alle waren heiter, ohngeachtet ber nahen Gefahren, ber Rampfe, bie man jo eben bestanben hatte. Man fonnte von ihnen fagen: Jeber Boll ein Belb! "Schabe", fagte mir ein Offizier bei meis ner Berhaftung im Rovember, "Schabe bas bie Stubenten für eine folde Sache fampften, ibr Duth hatte eine beffere verbient". Es ift eine gewöhnliche Phrase, bie man bem Keinbe gegenüber gebraucht, beffen Muth ruhmenswerth ift. Bei ben Solbaten konnte man nicht biese Bhrase anwenben, benn fie fampften für eine ichlechte Sache fcblecht. Sie hatten großen Respett vor ben Stubenten, wenn biese ihnen mit ber Waffe in ber Sand gegenüber ftanben, nicht so wenn fie Stubenten gefangen nahmen; ba insultirten fie fie auf bie grausamfte Art. Die Studenten frummten ben gefangenen Solbaten fein Saar, im Gegentheil, fie behandelten fie auf bas ichonenbste. Der alte General Rescen, ber in bie Banbe ber Stubenten gefallen war, fühlte fich fo wohl an ber Universität, bag er gar fein anderes Quartier beziehen wollte. Bum Danke marterte bie robe Solbatesta bie gefangenen Stubenten in taufenberlei Beife.

Wenn bie Kampfer hinauszogen vor bie Linien, wo ber Kampf Tag für Tag fortwährte, gingen sie stets guter Dinge vorwarts. Man scherzte mitten im Kampfe, brachte ben Kartatsschenkugeln, bie in allen Abstufungen ber Tone

wien und beulten, Rabenmufifen. Bielen war bas Bfeifen ber Rugeln beinabe jum Beburfnis assochen. Die Meisten famen ben gangen Ofteber gar nicht aus ben Kleibern. Jammerschabe bas ber Duth, die Beharrlichkeit feinen Erfolg batte, bag bie Tapferfeit nicht allein mit Rubm, daß fie nicht auch mit bem Siege gefront worben ift! Das war ein Curfus, - fo viel gelernt, folche Brüfungen abgelegt haben die Studenten wohl noch nie als im Oftober bes vergangenen Jahres! Minerpa schwang bie Lanze. Unb Solbfinge entweihen jest jene beilige Statte, wo die ebelfte, helbenmuthigfte Jugend ber Welt fic für bie Freiheit begeisterte und für fie in ben Tob jog! Pann Minerva ben Anblid ber wilben borben extragen?

Man hatte keine Anstalten getroffen, um ben Kaiser an ber Flucht zu hindern, da man sie doch nach dem, was im Mai geschehen war, sehr leicht hätte voraussehen können. Er zog von Schönbrunn weg, begleitet von einer gween Mislidarmacht, auf der Reise wurde ein Manisest un die Bauern erlassen, schweichelhaft, lügnerisch. Ber Kaiser bestätigte das was er für die Bauern schon früher gethan, die Auslösung des Unters

thanigfeits-Berhaltniffes, bie Aufhebung von Robot und Behent. Das hatte er früher gethan? Satte es nicht ber Reichstag gethan? - Un bie Wiener und an die Bevölferung ber Monarchie ließ er ein Manifest zurud, worin er tief verlest flagt über bie Unbankbarkeit bes Biener Bolts, worin er faat: "ba er Alles erschöpft habe, mas ein Berricher an Gute und Bertrauen feinen Bolfern erweifen fann", namlich mit Worten, aber nicht mit Thaten. Die Flucht bes Raifers im October wirkte in gesteigertem Mage bas was fie im Mai gewirft hatte. Die Reaftionare fieben aus Wien; bie Demofraten wurden über die Berfidie der Habsburger wer noch mehr erbittert. Man hatte alle Liebe gu ihnen verloren wegen bes ichanblichen Betrugs, ben fie gegen ibre Bolfer ausübten, man fonnte für fie nichts anbers begen als glübenben Sag und Berachtung. Sie haben ichon bamale, noch mehr späterbin, burch ihre Grausamteit und Rachfucht bie Sympathien aller civilifirter Bolfer verloren.

Der Reichstag fandte viele Deputationen an ben Kaiser, die alle basselbe bewirkten was gesschehen ware, wenn man gar keine an ihn ab-

gesandt batte. Der Raiser war mit einer eisernen Mauer umgeben, burch welche nichts bringen tonnte als Luge und Berrath, nicht die Bahr-Beffenberg, ber icanbliche Alte, gegenheit. zeichnete bie lugnerischen Manifeste, bot bie Sand zu Allem was von ber Kamarilla zum Schaben Defterreichs angeordnet wurde. Czechen waren in Ollmut, von ihren Collegen, die ben Reichstag ichmablich verlaffen hatten, abgefandt, um bie Regierung ju ftugen und für fich in ber allgemeinen Berwirrung zu fischen. Borbereis tungen zur Unterbrudung ber Freiheit waren fcon langft getroffen, bas Ret ber roben Dilis tärgewalt und ber Intrique war schon vor bem Oftober über Wien ausgespannt worben, man batte nichts zu thun als es zusammenzuziehen und die Freiheit, die Demofratie, war gefangen. Die Roladen finb fonell und Jellachich ift nicht ferne" hatte Lohner im prophetischen Geifte am 19. September in ber Rammer gefagt, am 9. Oktober war Jellachich schon in ber Rabe von Wien und wenige Tage barauf famen icon Die erften Truppen bes Winbischgrag an; bas Ret war jufammengezogen.

Der Reichstag, bas Stubenten-Comite, bas

Rationalgarbe-Obercommando, ber Gemeinrath überschütteten Wien mit zahllosen Blafaten. Man regierte mit Blafaten. 3mei Mitglieber ber Bermaneng maren beinahe ununterbrochen beschäftigt mit beren Abfaffung. Dan correfponbirte mit Auersperg Tag und Nacht. Seine Truppen maren eine Räuber- und Mörberbande geworben. Behe bem Stubenten und Nationalgarbiften, ber in ihre Sanbe gerieth! Er warb gemartert und bann aufgehenft. Als der Des putirte Borrosch mit einigen Collegen in bas Lager fam, wurde er insultirt, er horte Worte, welche im Munbe verwilberter Janitscharen, nicht aber im Munde von Solbaten eines gebilbeten Bolfes möglich find. Als Auersperg mit seinen wilden Sorben bas Lager verlaffen, fand man furchtbar verstümmelte Leichen. Eine wurde in eine Tragbare gelegt und in bie Stadt getragen. Auf bem Universitätsplate bedte man ben Tragforb auf und Alles schauberte jurud bei bem gräßlichen Anblide, Sunberte erhoben bie Waffen und schwuren feierlich, ben Gemorbeten, ben so schmählich Gemorbeten au rachen. Man trug ben Leichnam vor bas Reichstags-Gebäube. Bei feinem Anblide marb

ber polnische Deputite, Fürst Enbomiresti, wahnstunig. Der Ueberredungstraft Schuselka's gelang es, die Leute zu bewegen daß sie dem Leichnam in das Todtenhaus wegtrugen. Wie viele Opser, auf das grausamste gemordet, waren schon zu tieser Zeit geschlachtet worden zu Ehren Latour's!

Auersperg, ber human gennnt ift, jedoch außer Stande war, die Truppen im Zaume zu halten, zog aus dem Belvedere und vereinigte sich mit Zellachich. Wir sind überzeugt, daß er keinen Antheil hatte an den Grausamkeiten, die während seines Commando's vollführt wurden. Seine Offiziere jedoch waren zumeist anders gesinnt als er. Wegen seiner Humanität siel er beim Hose in Ungnade. Die schönste Ehre für ihn!

Aus Brag kamen Rachrichten über bas Benehmen ber czechischen Deputirten, über bie Berläumbungen gegen ben Reichstag und bie Wiener
Bevölkerung. Dieselben Männer, die nicht scharfe
Worte genug finden konnten, um Bindischgrät
in allen öffentlichen Blättern und im Reichstage
anzugreisen, sandten eine Deputation an ihn,
um ihm ihre Berehrung zu bezeigen und ihn zu

versichern, er fonne Brag mit allen seinen Truspen in ber vollen Ueberzeugung verlaffen, bas fie fur bie Ordnung und Rube forgen wurben. Bei seinem Abzuge brachte man ihm und seinen Truppen "Slava!", ben Ruhmesgruß ber Czechen, bar und reigte bie Solbaten gegen bie Wiener. Wiber ben Reichstag protestirten fie auf bas groblichfte. Sie waren bas Wichtigfte, bie Bafis bes Reichstags. D wer fann alle Schlechtigs feiten biefer Czechen ichilbern! Die übrigen Brovingen, mit Ausnahme Steiermarks, maren nicht viel beffer fur Wien gefinnt, als Czechien. Die Tyroler beriefen eigenmächtig ihren Landtag jufammen und fandten Abgeordnete nach Frantfurt, um fich Reichs. Commiffare für bie Regierung Tyrole zu erbitten. In mehreren Orten wurden die baierischen Fahnen aufgestedt. So handelten die loyalen Tyroler. Es wurden in ber nächften Umgebung von Wien von benfcmargelben Barben bie abenteuerlichften Entftellungen ber Wiener Ereigniffe ausgestreut. Wenn felbft in ber nachften Umgebung ben Feinben ber Revolution voller Glauben geschenkt wurde, wo man fich boch leicht vom Begentheile ber Lugenberichte überzeugen fonnte, wie mußten

erft in ben entfernteren und entfernteften Theilen ber Monarchie die Rachrichten ber Reaktion Gingang finden!

Minifter Rraus, ber privatim felbft gegen ben Lanbsturm und gegen bas Einruden ber Ungarn feine Einwendungen gemacht, ber gang auf Seiten bes Reichstags, ber liberalen Bartei ju fein schien, ber ben Berathungen ber Bermaneng beimobnte und mit ihr Sand in Sand ging, reifte nach Ollmus und fam von bort außerlich unveranbert jurud. Er jog fich alls gemach aus ber Bermaneng jurud, fam bochftfelten babin, er ließ bie Daste fallen, lachelte amar immer noch voll Höflings : Anmuth und Artigfeit, gab Soffnungen und Troftworte, fanbte aber ber Armee Belber. Der Reichstag bewilligte zweimal nach einander jedesmal zweis malbunberttaufend Bulben für ben Gemeinrath von Wien, für die Bolkswehr. Rraus gablte fie auch aus. Dem Militar und bem ihm gegenüberftehenben Bolte, alfo zweien herren biente er zu berselben Beit. Gine achte Soflingenatur!

Die Ankunft bes Binbischgrat, seine terroriftischen Broflamationen waren nicht im Stanbe

ven Muth, die außerordentliche Kampfesluft bes Boltes zu lähmen. Der Reichstag befretirte Jellachich weg, erklärte Windischgrät als Feind bes Baterlandes; das Alles geschah auf dem Papiere, deshalb zog aber nicht ein einziger Soldat bes Einen oder des Andern aus Wiens Umgebung weg. Papierene Regierung gegen Kanonen und Bayonette!

Eine Deputation aus bem ungarischen Lager an ber Leitha mar in ber Permaneng erschienen. Das verursachte viel Begant und führte zu feinem Resultate. Die Permanenz wollte bie Unaarn nicht offiziell herbeirufen; fie ichob es auf ben Gemeinrath, ba ja biefer bevollmächtigt mar "mit allen ihm ju Gebote ftebenben Mitteln Wien zu vertheibigen"; ber Gemeinrath wollte mit Fleiß nichts von ben ihm gegebenen Winfen verstehen, er wollte eine besondere Bollmacht haben; die Ungarn rebeten fich bamit aus, baß fte ohne legalen Ruf nicht erscheinen fann-Einer ichob es auf ben anbern. Reichstag hatte bie Ungarn fehr gerne ju Sulfe gerufen, so auch ben Lanbsturm, wenn er babei auf legalem Boben hatte bleiben konnen - ober eigentlich, wenn er bie Ueberzeugung gehabt hatte daß sie kommen wurden. Der Gemeinrath hatte am liebsten schon den Windischgrat in Wien gesehen und ihm eine Dankadresse für die Rettung des Baterlandes votirt. Die Ungarn wären gerne gekommen, wenn sie gekonnt hatten. So viel Unruhe, so viel Gezänk und Alles sur Illusionen; man wälzte Tag und Nacht den Stein des Sispphus, man war wahrhaft im Tartarus.

Die einzelnen Ereigniffe ber Oftober-Revolution find von Andern ausführlich beschrieben morben: Wir betrachten fie vom Standpunkte ben wir einnahmen, ber nicht mehr berfelbe war wie einst im Marz und Mai. Die Oktobers Revolution war nothwendig, aber ein Unglud: feine Revolution zwar wäre auch ein Unglud gewefen, vielleicht aber ein geringeres. Wien fampfte für bie Magyaren und biese ftanben an ber Leitha und famen am 31. Oftober naber, murben zurudgeschlagen und gaben bem Feinbe bie Beranlaffung, bag er über ben Bruch ber Capitulation flagte und fich barauf ftugenb furchtbar wuthete. Wien ward befiegt, ce fiel aber ehrenvoll. Es war ein glorreiches Gefecht fur bie Freiheit, trosbem bag ber Feind fiegte. Beber aus ber Rabe noch aus ber Ferne fam Gulfe, man fas bem Rampfe zu wie einem Schauspiele; bie belfen wollten, fonnten nicht, bie fonnten, wollten nicht helfen. Reichstommiffare famen, um bes Reiches Schwäche zu offenbaren. Mitalieber bes Reichstags liefen bavon, um fich mit Schmach und Schande ju bebeden; andere blieben, um ein Gleiches zu erringen. Die Studenten und bas Bolf fampften und errangen Lorbeeren. Anbern arbeiteten im Tartarus, litten Qual unb errangen nur Schmach und neue Qual. Die Sieger felbst errangen am wenigsten, eine verobete, fur viele Jahre ruinirte Stabt, mit einer Bevolferung, beren beffere Salfte unverfohnlichen Saß im Bergen gegen bie Sieger trägt unb ihnen mit reichlichen Binfen noch vergelten wird, was man ihr angethan; beren anbere Balfte ohngeachtet bes Chrentitele "gutgefinnte Einwohner Biens" nicht fur bie Sieger, fonbern einzig und allein fur bas eigene Intereffe gutgefinnt und, wo biefes nicht mit bem ber Sieger in Gines jusammenfällt, schlecht fur fie gesinnt ift. Riemand als die tapfern Vertheis biger von Bien haben ihre Ehre gerettet.

Wir können nicht in Abrede stellen, daß ber

Reichstag fo manches Unglud verhindert bat, aber nicht in bem Dage, als man meint. hat eigentlich bas Unglud verhütet? Einzig und allein die Ehrlichkeit ber Arbeiter und ibrer Freunde, ber Rationalgarben und Stubenten. Satte man fich ihnen, wenn fie hatten Unfug treiben wollen, wiberfegen fonnen? Diefe "Unarciften" waren bie ehrlichften Menschen, bie je Man hatte ihre Bruber bie Erbe getragen. gemorbet, man hatte fie auf jebe mögliche Art erbittert, fle hatten ihre Feinde, beren Gigenthum in ben Sanben, bennoch thaten fie ihnen nicht bas minbefte Uebel an. Sie hatten bie Burg ihres Feinbes in ber Bewalt, fie fcusten fie vor bem Angriffe. Diefe Manner nannte man Anarchiften; wer nannte fie fo? Windischgras, feine allerhöchfte Herrschaft und beren treue In foldem Munbe ift bas Wort Anarchift ein Lob, auf bas unsere Freiheitsfampfer ftolg fein tonnen! Die Arbeiter, bie Stubenten, namentlich bie tapfere Leonibasichaar ber Steirer, bie Rationalgarben ichieben aus bem Rampfe mit bem lohnenben Bewußtsein, daß fie ihre Pflicht gethan und fich Ruhm erworben; ber Reichstag und bie Bermaneng, baß

sie sich vergeblich abgequalt und es gleich viel ober höchst wahrscheinlich besser gewesen ware, wenn sie sich nicht permanent erklart hätten; die Sieger, die bessern unter ihnen, daß sie ihrem Baterlande unheilbare Wunden geschlagen, und die schlechtern, daß sie die Monarchie, b. h. die Despotie für den Augenblick und zwar mit dem einzigen Mittel, wie die Despotie sich fristen kann, mit ihren Kanonen, erhalten haben!

Am 28. Nachmittags ging ich an bie Unis versität. 3ch begegnete vielen Bewaffneten, bie gang erhipt vormarts eilten; fie famen von ber Landstraße und erzählten mir vom Berrathe ber Schwarzgelben, die ben Croaten ben Gingang verschafft, indem fie fich schon fruber gurudgegogen hatten, fo bag bie wenigen Mobilgarben bie gange weite Linie hatten vertheibigen follen. 216 ich in ber Universitätshalle so mit einigen sprach. entsteht auf ber Strafe großer garm, ich febe fehr viele, barunter Bemaffnete, in wilber Flucht laufen. 3ch ftelle mich ihnen entgegen und halte fie auf. Sie fagten aus, bag aus bem Domis nifaner : Rlofter auf fie geschoffen worben fei, weßhalb fie fich geflüchtet. Ich ftellte fcnell einen Bug Bewaffneter, barunter Anaben, jufams

Men und marschirte mit ihnen, um bas nahe Aloster zu besehen. Da begegnete ich einer Schaar Bewaffneter, die einen wohlgekleibeten Herrn in ihrer Mitte hatten und so sehr erbittert waren, daß sie ihn tödten wollten. Er hatte schon einen Bayonettstich in die Stirn erhalten; das Blut floß ihm über das Gesicht, er slehete mich um Rettung an. Ich entriß ihn der Gesahr; man führte ihn auf meine Anordnung in das Studenten-Comité. Ich besehte das Kloster und ließ genaue Durchsuchung halten.

Des Abends entstand ber furchtbare Brand. Wem da kein Licht aufgegangen ift, bleibt in Ewigkeit blind; wer da nicht in heiligem Jorn über die Räuber- und Mörderbanden und ihre Gern ergrimmte, besitzt kein menschliches Gefühl! Du wirft ihn noch bis auf den letzten Pfennig begahlen, Haus Habsburg-Lothringen, den Schaden, den du da angestistet; an jenem Abende, bei dem gluthrothen Himmel, bei dem furchtbar wogenden Flammenmeere, wurde die Schuld auf beine Guter, auf beinen Thron eingeschrieben!

Am 29. war Wien in seinem ganzen Umtreise beleuchtet, noch grauenhafter als Tags vorher; bazu an beiben Abenben ber Kanonenbonner, - es war eine unbeschreiblich furchtbar große artige Scene, bie bie Phantaste noch in ber Erinnerung mit Schreden und Entfegen erfüllt. Am 30. warb die Rapitulation geschloffen, wenn man eine unbedingte Unterwerfung eine Capitus lation nennen fann. Man fing bes Bormittags bereits an die Baffen abzuliefern. Nachmittags ertonen ploglich wieber bie Allarmtrommeln und bie Sturmgloden. "Die Ungarn fommen". 3ch eile an die Universität, fonnte es nicht recht glauben, weil es ichon fo oft geheißen hatte baß bie Ungarn famen und fie immer nicht erschienen. Die Freude mar fehr groß. Die armen Menichen glaubten es fo gern. Gin altes Mutterden umarmte mich vor Freuden bag bie Ungarn famen. Auf ber Sternwarte fah man nichts von ben Ungarn; es hatte fich ein bichter Rebel herabgesenkt. Man erzählte mir bag man vor einer Stunde in ber Entfernung bas Feuer, ben Blis ber Kanonen gesehen habe. Ein Theil ber ungarischen Armee war vorgerudt, aber sie war balb jurudgeschlagen worben. Biele meinten, bie Ungarn maren nur jum Scheine gefommen um ihre Ehre ju retten, ba Wien für fie fich opferte und fie fich ju feiner Rettung gar nicht rührten. Wir sind überzengt, daß die Ungarn nur darum nicht kamen, weil sie anfänglich wegen der innern Spaltung ihres Heeres und später, wo die ganze österreichische Heeresmasse ihnen entgegen stand, wegen ihrer geringen Araste einem so mächtigen Feinde gegenüber, nicht kommen, nicht helsen konnten.

Man hoffte noch bis spat Abends bag fie fommen wurden: man boffte sogar Tags barauf noch immer, obgleich es kund wurde, bag fie gefolagen worden. 21m 31. Rachmittage rudte Die öfterreichische Armee gegen bie Stadt an. Den muthigen Bertheibigern war es unmöglich, schandvoll zu fallen. Gie besetten ben Stephansplay und brobeten mit augenblicklichem Tobe jebem, ber magen follte bie verhaßte fcwarggelbe Fahne auf ben Stephansthurm aufzuhißen, was ber Oberfte ber Bratorianer jur Berhöhnung ber Wiener geforbert hatte. Auch fonnten fie sich nicht bazu entschließen die Waffen abzulegen und den Teind ungehindert einziehen zu laffen. Sie schoffen eine Ranone ab auf die Einziehenben, die gleich bas furchtbarfte Ranonenfeuer auf die Stadt eröffneten. 3ch war in ber Bermaneng bes Reichstags, als ber Ranonenbonner losging. In kurger Zeit ftand ein Theil ber Burg in Klammen. Berabe auf bieser Seite marb bie Stabt beschoffen, gegen bie Stallburg ju, wo ber Reichstag ift, flogen mehrere Rateten, es schien als hatte man fich absichtlich bemuhet fie in Brand ju fteden. Das Feuer in ber Burg war burch Granaten entftanben. 3ch horte es von mehreren uniformirten Burger-Grenadieren bes vierten Regiments, bie auf bem Josephsplate, wo ber Brand mar, bie Bache hatten. Sie faben eine Granate auf bas Dach fallen und eilten schnell bahin um bas Feuer gu loschen; ale fie bamit beschäftigt maren, fiel eine zweite, bann eine britte hinein und fie entflohen ichnell ber Gefahr. Die Proletarier hatten bie Burg angezündet, hieß es; ja wohl, bie faiferlich foniglichen Broletarier haben es gethan! Es zeigte fich die Remefis, ba die Solbaten die Burg ihres herrn angundeten und ihm gur Strafe mit feurigen Buchstaben bie bekannten Worte: "Bezählt, gewogen, getheilt!" auf feine Burg Schrieben.

Das Bombarbement war furchtbar; als lagerten zwanzig schwere Gewitter über Wien, so bonnerte und bliste es mehrere Stunden hinburch. Gine fleine Schaar machte bem Reinbe ben Gingang ftreitig. Ginem jungen Dann war burch ein Grangtftud ein Aus zerschmettert, er bupfte auf bem anbern Auße von ber Baftei neben bem Balais bes Erzberzogs Carl binab bis ju ben Augustinern, wo bas Spital war. fleine Schaar banbelte freilich gegen bie Capitulation — boch nein, fie hatte fie ja nicht geschloffen und wer fie geschloffen, banbelte wiber bie Ebre, ba eine folde Capitulation eine Schmach wer. Die fleine Schaar rettete bie Rriegerehre. Bien fiel allein burch ben Selbenmuth ber -Kanonen! Die Armee wurde ruhmgefront genannt, und boch verbienten nur ihre Ranonen biefes Lob! Belcher Ruhm ihr gebührte, hat fie fpaterbin in Ungarn gezeigt, wo fie von ber Remefis in fo furger Beit ereilt murbe. Trummer fampften an ber Seite ber Ruffen unb werben aus ber Sand ber lettern bie Lorbeeren erbalten.

Bir wurden aus ber Permanenz hinausgestrieben burch bas Bombardement; bas lette Afstenstüd, bas wir erledigten, war eine kleine Brand-Raketen-Hulfe, die vor der Thure bes Reichstags vom himmel gefallen war, um den

ganzen Reichstagssaal zu erlebigen, zu entlebigen von jeder kunftigen Last. Wir ließen das Aftenstück auf dem Tische liegen, weil wir das für keine Registratur hatten. Ich flüchtete zu einem Reichstags-Deputirten mit zwei andern Abgeordneten, zwei polnischen Bauern, die sich fortwährend beim Anblicke der brennenden Liebe ihres Monarchen bekreuzten.

Die Bermanens war erlöft von ber Tartarus-Arbeit. Die Erinnerung an viele Mitglieber berfelben ift fur mich einer ber wenigen Glangpunfte biefer Beriode. Anfänglich mar fie mir boppelt widerwärtig, weil mehrere Mitglieder ber Rechten ober bes Centrums in ihr fagen. Spater, wo bie Rechte bes Reichstags fich aus bem Staube gemacht hatte und bie wenigen aus bem Centrum, welche Mitglieder ber Bermaneng maren, beinahe nie babin tamen, waren es faft nur wadre Gefinnungsfreunde, welche fle bilbeten. Eine schwerere Schule hat faum je ein Ausfcuß burchgemacht. Man mußte alles für ben ängstlichen Reichstag prapariren, es möglichft fanft einkleiben. Der Brafibent ber Bermaneng, Fischhof, betrug fich wie ein altromischer Conful. Bir waren mit ber frühern Birffamfeit FifchF

ŧ

:

bofs nicht in allen Bunften einverstanden, nas mentlich hatten wir in ber Beriode unmittelbar por bem Oftober, wo er Ministerialrath mar, fo manches an ihm auszusegen, aber im Oftober hat er uns ausgesöhnt. Fischhof ift ein au-Berft talentvoller junger Mann, ein politischer Ropf. Der alte Brafibent bes Sicherheitsausschuffes in verbefferter Auflage mar im Oftober erftanben und warb Brafibent bes Reichtags-Musichuffes. Bor ihm prafibirte einige Beit binburch Breftel, ber große Anlagen zeigte, bereinft ein temporifirenber, alles plattichlagenber Bureaufrat zu werben. Borzüglich hielt fich ber Berichterftatter ber Bermaneng, Schufelfa. Seine Blangveriobe beginnt von ber Zeit an. Seine Berichte maren ausgezeichnet. Man konnte von ibm nicht forbern bag er bem gemäßigten Reichstage gegenüber rabifal auftreten und hiedurch im Boraus bie Ablehnung ber eigenen Antrage und iene ber Bermaneng bewirfen follte. Die linke Seite ber Permaneng bilbeten Bioland, Bilinefi, Umlauft, Goldmark und anfänglich ich. fturmte anfänglich los in ber Bermaneng, fah aber balb ein bag feine Untrage, bie mitunter mobl für einen Convent portrefflich gemesen

maren, aber es fur ben Musschuß bes ofterreichiichen Reichstags nicht waren, nicht burchbrangen, und er tam in ber fpatern Beit hochft felten babin; bas rege Leben außer berfelben jog ihn mehr an. Bilinefi mar Reprafentant feiner eblen freisinnigen Nation. Umlauft war beinahe immerbar mit ftiliftischen Arbeiten, Abreffen, Bro-Hamationen, worin er Meifter ift, beschäftigt. Bolbmark war überall fehr thatig, fehr eigenfinnig; er knurrte wie ein bissiger Rater bei Tag und Nacht. Noch immer hore ich feine Stofres ben, die und öftere nicht schlafen ließen, wenn wir ermubet ber Ruhe bedurften. Bas mich betrifft, war ich an ber Seite ber vorher Genanns ten und feste fo manchen Antrag burch. Spaterhin ließ ich die Unbern schalten und walten; es erging mir wie einem schwachen Schwimmer, ber fich in einem reißenden Strome auf ber Oberflache erhalt, aber nicht an bas Ufer fommen fann. Das Fatum, bas Schidfal maltete, ich ließ mich treiben. Ich fah keinen guten Erfolg ber Sache, hatte fie nicht geschaffen, fonnte baber nicht fo arbeiten, als einft, wo ich fraftig eingegriffen hatte in ben Bang ber Dinge, wo ich mich an beren Borbereitung betheiligt hatte.

Debrere Collegen fagten mir, bag fie mich jest erft batten fennen gelernt, bag fie fruber eine faliche Meinung von mir gehegt batten, bag fie mich jest fur gemäßigt hielten. Das Lob gereichte bocht mabrideinlich nicht ju meiner Chre, gewiß nicht in ben Augen ber rabifalen Bartei. Benn fie Luft batte, ten Stein im Tartarus ju malgen, barf fie nicht glauben, bag Jebermann baran Luft baben muffe, ober baß man beshalb, weil man biefe Luft nicht theilt, aufhort rabifal gefinnt au fein. - Gehr thatig fur Acten : Erpebitionen maren bie Deputirten Bacano und Bibulic. amei Ehrenmanner. Der Lettere foll unter bas Militar geftedt worben fein. Ein hochgeachteter Rechtsgelehrter, ein Bertreter bes Bolfes, als gemeiner Colbat, in gemeinem Colbatenrode! Belch' nieberträchtige Barbarei!

Am 1. November begaben wir uns in ben Reichstag. Da kam ber jetige Premier-Minister Schwarzenberg, und ließ ben Eingang in ben Reichstagssaal sperren. Bon ber innern Seite, burch die Stallburg, konnte man noch dazu geslangen. Man versammelte sich vorläusig im Lesezimmer, beschloß baselbst daß man sich dis zum 15. November vertagen und an diesem Tage

in Wien zusammenkommen wolle. Darauf begab man sich in den Sitzungssaal, wo man wider bas Berfahren des Generals Protest einlegte, die Vertagung bis zum 15. aussprach und Schusselfa noch einige begeisterte, muthige Worte sprach. Der Reichstag war vom Kaiser schon früher verstagt worden. Man war nun auch des letzten Rothankers der persönlichen Freiheit entrissen.

Drei Tage hindurch lebte ich im Berborgenen bei einem Deputirten. Man hatte ichon bereits Berüchte ausgestreut bag ich erschoffen worben fei. Um vierten Tage vernahmen wir, bag man ben Deputirten Baffe gebe, wenn fie Wien verlaffen wollten. 3ch begab mich in bas Borftanbe-Bureau bes Reichstags und bann auf bie Bolis gei, wo ich einen Bag nach Steiermarf erhielt. Raum in meiner Wohnung angefommen, wirb bie Thure unter großem garm aufgemacht, ein Offizier mit gespanntem Bistol, hinter ihm Gol baten, geht auf mich los, schimpft auf bie gemeinfte Art, läßt mich nicht reben, sonbern brobet mich augenblidlich nieberzuschießen, burchsucht alle Raften und Tifche nach verborgenen Waffen, wirft auf bem Schreibtische bie Bucher umber, und fangt, ale ihm eines mit bem Titel: "bie

Wiener Revolution", jur Sand fommt, auf bie Revolution, auf ben Reichstag, auf bie Linke au schimpfen an, fagt: "ich tenne euch Alle, ihr Lumpen, ich kann euch kennen, benn ich bin ber Sohn bes Brafibenten von Baggern"! Rachbem fich bas Donnerwetter bes Janitscharen Aga's entlaben, fagte ich ihm bag ich meine Reisekarte hatte und abfahren burfte. "Sie werden abfahren, Sie werben icon feben wohin", polterte er barauf. Ich fragte ihn, von wem er die Orbre habe mich ju verhaften? "Bom Fürften Binbifchgrat felbft" rief er mir ju. 3ch forberte ihn endlich auf, fich in Betreff ber Reisekarte ju erfundigen, ob fie gultig fei ober nicht. Er ging nun fort und befahl ber Mannschaft, baß fie mich, wenn ich bie Schwelle ber erften Stube überschritte, augenblidlich nieberschießen solle. Er trug bie Uniform eines öfterreichisch-ungarischen Infanterie-Offiziers, mit bellblauen Aufschlägen. Ein Deputirter ergablte mir fpaterbin, bag berfelbe Offigier auch bei ihm gewesen, bag er von ihm fehr brutal behandelt worden und berfelbe besonders muthend gemesen sei, als er einen Band ber Geschichte ber frangofischen Revolution von .. Mignet bei ihm gefunden. Der Deputirte bestäs .

tigte, daß er ber Sohn Gaggerns war, daß er sich späterhin in der Wohnung des hanoveranisschen Consuls ebenfalls sehr roh benommen habe und deshalb auf seine Charge quittiren mußte. Ich sagte dem Offizier bei seinem Weggehen, daß er für Alles verantwortlich sei, was mir von der Mannschaft zustoßen wurde. Diese betrug sich indeß sehr gutartig.

Rach einiger Zeit fam ein Mann von ber Sicherheitswache und fagte mir, bag ber Berr Oberlieutenant ihn ju mir fchide, ber bas Digverständniß bedauere, mir die Reisefarte gurudfenbe und melben laffe, bag ich, wenn ich wolle, abreisen konne. Um nicht wieber folchen Difverftanbniffen ausgesett zu fein, ersuchte ich ben Corporal, ber bei mir Bache hielt, baß er mich über die Linie hinaus bis jum Gifenbahnhof begleiten mochte. Bor meiner Bohnung batten fich Menschen versammelt. In ber ganzen Straße hatte bie Besetzung bes hauses Auffeben erregt, ba man wußte, baß ich hier wohnte. An ber Linie machte ber machhabenbe Offizier Umftanbe mich burchaulaffen, er meinte bag ich mir wohl benfen fonne wie verbächtig mein Rame fei. 3ch berief mich auf bas, mas ber mich be-

gleitenbe Corporal gefeben. Er nahm ihn beis feit, sprach mit ihm und ließ mich bann wegfahren; er trug mir noch auf, bem Corporal in bem Bahnhofe von bem Militair-Commanbanten die Bescheinigung ausstellen zu laffen, bag er mich bis bahin begleitet habe. 3ch erfubr unterwege, daß von Mobling aus für Reifende bie Gifenbahnfahrt eröffnet fei. fam in ber Abendbammerung bafelbft an. Da borte ich bag man erft bes fommenben Tags in ber Fruhe abfahren tonne. 3ch begab mich 2um Stations-Commanbanten, um ihn um bie fdriftliche Bestätigung für ben Corporal zu er fuchen, und zeigte meine Reisefarte vor. Als er meinen Ramen las, bemeifterte fich feiner Erftaunen. Er war jeboch ein feiner Dann, fagte mir, bag er bei ber bebenklichen Zeit nicht unbebingt trauen, bag ber Corporal ja auch nur eine verkleibete Civilperson fein tonne, und bag es ihm auffalle, bag man mir bie Reisebewilligung ertheilt habe. Er wolle fich barüber erfundigen; ich folle zu meiner Sicherheit einen Solbaten mit mir in bas Gafthaus nehmen, inbem es in bem Orte viele Schwarzgelbe gebe, bie mich viels leicht insultiren könnten. Ich bat ihn meine

Reisekarte mit ber mehrerer meiner Collegen, bie gerabe auch von Wien tamen, zu vergleichen, allein es half nicht, er behielt meine Reisekarte jurud, gab ju meiner größern Sicherheit vor ben Schwarzgelben in Möbling noch einen ameiten Mann mit, bie beibe in meiner Begenwart bie Batterien ihrer Gewehre visitirten ob fie in gutem Stande maren, um mich nothigenfalls gegen bie Schwarzgelben ju schüten. 3m Bahnhofe war gerabe ein Wagenzug angekommen, es machte Auffehen als man mich mitten unter Solbaten erblidte; fie waren vom Regis mente Latour. 3ch ging unter Begleitung zweier Corporale in bas nachfte Gafthaus. Die bei= ben Solbaten benahmen fich fehr artig. Mehrere meiner Collegen, Deputirte aus bem Ruftenlanbe und Dalmatien, famen in bas Gafthaus, befuchten mich anfänglich auf meinem Zimmer und legten ihre Sachen bafelbft ab. In furger Beit erschien ber hauptmann, besprach sich mit mir fehr freundlich über Berichiebenes, fagte mir beim Beggeben, daß balb bie Nachricht eintreffen und fich bann bas Bebenfen gegen meine Abreise lofen wurde. Ich bewirthete meine Bache. Dan trug unterbeffen alle Betten aus bem Bimmer,

bis auf eines. Berichiebene Denichen famen an bie Glasthure und begafften mich. Collegen fab ich nicht wieber. Ich wollte mich gerabe zur Ruhe legen, ba erfcbien ber Sauptmann mit Bachmannschaft; er machte ein ernfteres Gesicht als früher und sagte mir, bas ich mich augenblicklich mit ihm wegbegeben muffe. Er ließ mir nicht so viel Zeit, um bie Beche ju aablen. Dein Reifesad wurde mir abgenommen. Man führte mich jurud auf ben Bahnhof; ich fragte ben hauptmann, was benn mit mir gefchehen werbe, er wollte mir aber nichts fagen; ich wußte nicht einmal, wo man mich hinführen wurde, ba man einen Bagen bestellt batte. Dan fragte mich, ob ich Baviere bei mir babe, mas ich verneinte. Er wollte eine große Zahl Bachmannschaft mitgeben. Ich lachte barüber, wie mich benn überhaupt bie ganze Sache nicht im Beringften angftigte, und fagte ihm, bag er ja mit eigenen Augen fich überzeugen konne, baß bei meiner Corpulenz an Flucht gar nicht zu Ein Lieutenant und zwei Corpos benfen fei. rale begleiteten mich. Der Offizier feste fich ju mir mit gespanntem Biftol in ber Sand. 3ch wußte gar nicht, wo es hin ging, bis mir end-

lich ber Lieutenant entbedte, bag es nach Wien ginge. Er behandelte mich gut, er vergab ber Strenge bes Solbaten nichts, war aber boch menschenfreundlich und unterhielt sich auf bem gangen Wege mit mir von ben Zeitereigniffen. Als wir in Bien einfuhren, mar es fpat in ber Nacht, ich wußte nicht, wo ich einguartirt werben follte. Da famen wir in ber Burg an. Wie gang anbers bamals, als wir ben Raifer erwarteten und mit dem Bewußtsein bes Revolutionssteges auftreten konnten! 3ch wurde in bie Sauptwache geführt. Da schliefen viele Offiziere halb entkleibet auf bem Boben, andere spielten, fie sprachen jumeift czechisch, einer war vom Generalftabe, gramisch wie ein Dephistopheles, wuthenbe Blide auf mich heftenb. Ueberhaupt bemerfte ich in ben Bliden ber Offigiere etwas Berwilbertes, Tigerartiges. Da fprach einer ber Offiziere: "Ja, biefe Menschen, bie haben viel zu verantworten." "In bie unterfte Bolle mit ihnen," fagte ein zweiter. Gin britter wandte fich gegen mich und fagte: "Der Berr bort wirb in ben himmel fahren!"

Das war eine erquidliche Unterhaltung! Rach einiger Beit erschien ber Lieutenant und führte

mich jum Bagen. Bir fuhren aus ber Burg. Rach einiger Zeit fuhren wir am Stabsftod haufe an, fliegen aus, fuhren jeboch, nachbem ein Offizier mit meinem Lieutenant einige Worte gewechselt, gleich wieber weiter. Der Lieutenant fagte mir, bag es ein gutes Beichen fei, bag man mich zurückringe, ber General Corbon wolle mich sprechen. Wir famen wieber in ber Burg Ich warb in die Wohnung bes Generals geführt, befam ihn jeboch nicht zu feben. einiger Zeit warb ich wieber gurudgeführt in bas Stabsstodhaus. Man brachte mich in eine enge Belle. Der Stabsprofoß ftellte fich mir por und fagte bag ich meinen Rod, meine Sties fel und so weiter ausziehen solle. Das war mir ber ichredlichfte Aft ber mir je vorgekommen; ich wurde auf allen Seiten betaftet; brei Offigiere waren gegenwärtig. Man frug mich befonbers nachbrudlich nach Bapieren, ich hatte Ich ersuchte ben Abiutanten, bem General ju fagen, baß ich ihn Tage barauf fehnlichft ju ibrechen munichte. Er versprach es mir, aber ich fam nicht zum General. Man nahm mir mein Gelb weg. Enblich entfernte man fich. Welches Gefühl für ben Befangenen, wenn bie ichwere Gifenthur

zugeschlagen wirb, wenn man bas Borhangschloß raffeln bort und fich im Rafig eingesverrt fieht! Ich schlief gut. Des Morgens wurde meine Thure geöffnet und ein Civilbeamter trat ein. Er hatte Tags vorher in ber Zelle inquirirt unb wußte nicht bag fie neu befest war. 3ch er-'fucte ihn, mich einen Brief an ben Reichstags-Prafibenten ichreiben ju laffen. Es murbe bewilligt. Der Brafibent erhielt jedoch ben Brief nicht. Er erfuhr auf anberm Wege meine Berhaftung. Drei Tage faß ich in ber Belle, ohne irgend ein Berhor. Um britten Tage Abenbo enblich ward ich jum Berhör berufen. Es war fonberbar. "Sagen Sie was über ihr politisches Leben," sprach ber Aubitor zu mir, und ich fprach was ich wollte über mein politisches Leben, wobei ich mich jeboch verwahrte, indem ich als Deputirter mich ber Pflicht, ihm Rebe und Antwort zu geben, für enthoben bielte, baß ich aber von biefem Privilegium feinen Gebrauch machen wollte, weil ich fein Bericht und feine Untersuchung zu furchten batte. Gin Sauptmann und ein junger Lieutenant war nebst bem Aubitor und bem Aftuar, einem jungen Schwarzgelben, gegenwärtig. Der hauptmann mar ein berber, aber wie es mir schien treuherziger Mann. Er hielt mir Strafpredigten, jedoch in gutherzigfter Manier. Ich wurde beiläusig nach Berslauf-einer Stunde entlassen. Der Hauptmann schüttelte öfters mahrend bes Berhörs mit bem Lopfe und sagte: "jest ift es zu spat".

3d sprach einen ber Berhafteten, ber mir erzählte, daß Frobel und Blum auch in bemselben Saufe gefangen fagen. Rach bem Berbore gab man mir Bucher, behauerte baß ich auf bem ichlechten Bette habe schlafen muffen, ba man mir, wenn ich mich gemelbet, aus meiner Bohnung alle Bequemlichkeit hatte jufommen laffen; man erlaubte daß mein Bebienter mich besuchen burfe, um mir bas Rothwendige ju bringen. Taas barauf tam mein Bebienter, eine treue Seele wie wenige, Aloys Proschier mit Ramen. mich erblickte, brach er in lautes Weinen aus. 36 sagte ihm baß er gleich zum Brafibenten Smolta geben folle, um ihm meine Berhaftung au melben. Die funf Tage im Stabsstockhause waren mir ein ganz neuer Lehrfursus. 3ch wußte nicht was mit mir geschehen murbe. 3ch mußte auf bas Schlimmfte gefaßt sein. 3ch war bei alle dem rubig. Des Abends blidte ich burch bas Fenfterlein zu ben Sternen, und ichopfte aus bem Anblide wunderbare Erquidung.

Am 9. November balb nach Mittag, warb ich wieber in bas Aubitoriat gerufen, wo man mir eröffnete, bag ich auf Befehl bes Fürften Windischgrat auf freien Fuß gestellt werben follte. Der Stabsoffizier, ber bie Orbre überbracht hatte, ichoß glubenbe Blide wie ein blutburftiger Tiger auf mich und machte fich burch einige Bemerkungen Luft, wie g. B. baß gang Wien vor allen Unbern mir an ben jungften Ereigniffen Schuld gabe. Um mir meine Befreiung zu verbittern, fragte man mich, ob ich Robert Blum gefannt. 3ch bejahte es. "Run ber hat es heute schon gebußt, heute morgen ift er erschoffen worden!" rief man mir höhnisch zu. 3ch hatte fruh morgens eine außerorbentliche Bewegung im Saufe bemerkt.

Ich mußte einen Revers unterzeichnen, baß ich Wien ohne Erlaubniß bes Stadtsommando's nicht verlassen und mich ber standrechtlichen Commission stellen wurde. Ich nahm um den Preis der Befreiung keinen Anstand, den Revers zu unterzeichnen.

Der Brafibent Smolfa hatte fich fur bie Be-

freiung ber verhafteten Deputirten eifrig verwenbet. Smreker, ber am wenigsten an ber Revolution schuld war, und Marcher waren verhaftet worben. Der Minister Rraus, ber nach Dumus ging, hatte es auch etwa übernommen, fich für unfere Loslaffung ju verwenden. Warum ich arretirt wurde, ohngeachtet man mir ben Reisepaß gegeben, weiß ich nicht. Auf Befehl bes Windischgrat mar es jebenfalls geschehen, benn ber Sauptmann in Möbling hatte auf ber Gifenbahn gleich nach meiner Berhaftung einen Dffizier in bas Sauptquartier gefandt, um zu fragen was mit mir geschehen folle. Man fagte bag Bach ausbrudlich begehrt habe, bag man feinen Deputirten verhafte. Man hatte mich, ben öfterreichischen Bolksvertreter, an bemfelben Tage, als man Robert Blum, ben Abgeordneten ber deutschen National-Versammlung, er-Bielleicht um ben Begenfcos, freigelaffen. fat recht lebhaft hervorzuheben, um bas beutsche Parlament um fo heftiger ju beleibigen und bas burch noch greller an ben Tag zu legen, baß bie öfterreichische Regierung, bie im October burch Bulfe ber Claven gerettet worben mar, um Deutschland sich gar nicht fummere. Bielleicht

hatte man mich auch nur verhaftet, um wegen bes Dankvotums an bie Armee das Muthchen an mir zu kühlen. Im Grunde genommen, war es vielleicht ein Glück daß ich in Mödling vershaftet worden war. Der Deputirte Smreker erzählte mir, daß ein Husarenoffizier zu Wienerisch Neustadt, wo ich hätte passiren müssen, gesagt habe, er würde mich, wo er mich träse, niederzstoßen, und ebenso hätten sich seine Cameraden geäußert, daß man einen Borwand sehr leicht sinden würde, um die That zu rechtsertigen.

Es hatte sich bas Gerücht ausgebreitet, ich sei hingerichtet worden. Biele, namentlich Geistliche, sollen barüber gejubelt haben. D bie achten Priester bes menschenfreundlichen Heilandes! Die Throler Jesuiten hatten sogar aus Illyrien Erkundigungen über mich, über meine innersten Familienverhältnisse eingezogen und einen Schmähbrief nach Wien geschrieben, worin sie sagten daß ich, während ich in Wien den Phislanthropen spiele, meine arme alte Mutter am Hungertuche nagen ließe. Daß ich für drei Kinder meiner verstorbenen Schwester zu sorgen hatte, davon sagten sie nichts. Meine achtzigjährige Mutter, die im Leben des Unglücks so viel ers

i

fahren, und beren ehrwürdiges Alter schon beshalb Schonung verdiente, qualten die geistlichen Herren auf ausgesuchte Weise. Sie ist sehr
strenggläubig religiös. Man sagte ihr, daß ich
ber Borläuser des Antichrist, daß ich ein Erzfetzer und dergl. sei. Man berührte ihre schmerzlichste Seite. Den geistlichen Unmenschen ist
fein Mittel zu schlecht zu ihren verworsenen
Planen! Die letzen Lebensmomente einer alten
unglücklichen Frau auf die furchtbarste Folter
spannen, das ist so rechte Pfassenart und Pfassenrache! Fluch diesen Schurken im frommen.
Schaspelze, diesen Verderbern der reinen Menschaspelze, diesen Verderbern der reinen Men-

Als ich aus dem Gefängnisse kam, fühlte ich mich nach einiger Zeit ungemein angegrissen, ich empfand, daß eine schwere Krankheit im Anzuge sei und wünschte wenigstens für eine Nacht eine Ruhestätte zu sinden, da ich in meiner Wohnung den Insulten eines jeden Ianitscharen blosgestellt war. Ich sandte meinen Bedienten zu den barmherzigen Brüdern, wo ich Hausstreund war, und ersuchte sie, mir ein Zimmerchen anzuweisen; vergebens, es wurde mir abgeschlagen. Das ist die Barmherzigseit der christlichen

Pharisaer! Und jenen, welche zu und Christen in bem Berhältnisse stehen wie die Samariter zu ben Juben, die Juden felbst nahmen sich meisner besonders eifrig an, besonders im Auslande.

Wegen bes Reverses, ben man mir abgebrungen hatte, machte ber Reichstags-Brafibent gleich bie Anzeige an Beffenberg. Dan legte ibm und mir Schwierigfeiten gegen unsere Abreise zu bem Reichstage nach Kremfir in ben Beg. Das Stadtcommando wollte uns feine Baffe ertheilen. Da fam bas Schreiben Weffenberge an Windischgrat nebft einer Anzeige an ben Brafibenten, bag Weffenberg fich an Lettern gewendet, ihn um bie Rudgabe bes Reverses ersucht habe, daß er hoffe, ber Keldmarschall werbe nicht anfteben, sein Unsuchen zu erfüllen. So fchrieb ber Minifter eines f. g. conftitutionellen Staates, fo verhielt er fich gegen einen Beneral! Der Minifter bat ben General! Satte man wes nigftens boch bie Unftands-Form beobachtet! Aber auch bas nicht. Wozu auch? Ift Defterreich nicht gang in berfelben Lage wie bas romifche Reich zur Zeit ber Bratorianerherrschaft? Rom war bamals im tiefften Berfall und fonnte fein frantbaftes Dasein nur noch durch die gefähre

ille éjés te Samuendle militar édic: — int Indones alcuntes de, for el és antes sur a mins' —

De Santone im be feine Meine ers war de um francoussemball a des terrenteren Referencier. Son bere bie jer in Simmeren befinnen. Sie wer mit ne amer dan is data. Ex ne Sine de renter Erecter renter ein Schot at bie Arier fie be Brommbang bei eben Ro empanen. Som wert unt Danie mit eines finemas arent. Befennes mircat Ald mannenter, bie ber Ingünflicher ar retten. the man strain are distincts from excludit a den be Sammer, bei Mriemanier bingerich te renten. Am firm ariabat deuen bal etrimentimenten: Ienei der Lenen ab, un de Servat at eigen bie innibene Rache at betreit gent mit ber begiebe feinder die Amitisprinensel, dasse rich das den de du Gelenier er der etter Melen bande i an der nachten Mann, beffen unermulter Chicagian, defin herzendzine zu bemunten man ir eft Gelegenbeit batte, ben man weide beim ernen Blide ale einen ber bellen

Menschen erfannte, - er warb hingewürgt von ben morbluftigen Golbingen! Der brane Sternau warb von ihnen gemorbet, er, ber nur bas gethan, was Taufend Unbere thaten. Wir waren in ber Bermaneng ftets von feinen potriotischen Reben, von feiner Uneigennütigfeit Der Pole Jellowigfi, innigft ergriffen. welchen Schein von Recht hatte man, ihn gum Tobe zu verurtheilen? Er war auf ber Durchreise in Wien, tam aus Algier, mo er eine große Besitung angefauft batte, um noch feine europäischen Angelegenheiten ju ordnen. Man exsuchte ibn, bas Artilleriefach ber Rationalgarbe au organisiren. Als bie Proflamation bes Binbischgraß erschien, bankte er gleich ab; er reichte feine Entlaffung beim Gemeinberathe und beim Minister Eraus ein. Nach bem Ginruden bes Windischgras scheute er fich nicht, fich öffentlich au zeigen, weil er nicht baran benfen fonnte, baß man ihn zur Rechenschaft ziehen murbe, Much er ward hingemordet. Becher und Jellinek murben von bem Prefigerichte, bas Wien gerprest hatte, gerichtet. Begen Bregvergeben find fie erschoffen worden! Diefe Wiener Rovembertage, wie furchtbar waren fie, wo die henter

ungescheut ihr Mordhandwerf trieben? Belches Glud, als man die Rörberhöhle hinter sich hatte, in die das schöne Bien plöglich umges wandelt war, eilte man auch nur einem Orte zu wie Kremfir!

Das Schicffal ber einzelnen Studenten, wer fennt es! Der Lieutenant, ber mich escortirte, erzählte baß er felbst gefeben habe, wie man im Brater mehrere erichoffen. Bie viele mogen von ben roben Sorben grausam bingewürgt worben fein! Andere wurden unter bas Militar, und zwar unter bas Fuhrwesen gestedt. Biele has ben fich geflüchtet und irren jest heimathlos in ber Frembe umber. Die Legion ift aufgeloft, aber die Legionare find geblieben und die Legion wird wieder erstehen, um über ihre Feinde furcht bares Gericht zu halten. Die Janitscharen haben bie Aula befett und glauben ben Geift ber Aula gefangen zu halten. Der Beift ift entflohen nach allen Begenben bin, er ift unfterblich, er lebt in zahllosen Menschenherzen, er fann nie mehr uns terbrudt werben. "Es gibt feine Dacht ber Ranonen und Bajonette; bie Ibee bes Jahrhunberte ift unwiderftehlich"

Das erste Wiedersehen ber Freunde in Krems

fir war ruhrend, voll wehmuthiger Freude. Gelbft viele Deputirte welche nicht zu meiner Barthei gehörten, bezeugten mir ihre aufrichtige Freube. baß ich bem Löwenrachen entronnen war. Gogar viele hatten ihre Unfichten geanbert, bie Standrechtspolitit hatte mehr Profelyten für bie Sache ber Freiheit gemacht als ber eifrigfte Freiheitsapostel hatte bewirfen fonnen. fab enblich ein, bag es ber Regierung um Alles eher zu thun mar, als um die Freiheit des Bolfes. - In Kremfir, nahe an einander gebrangt, nur auf ben Umgang mit Collegen, ben Deputirten, beschränft, lernte man sich wechselseitig naber fennen und ichloß fo manche Freundschaft, was in bem geräuschvollen zerftreuenben Wien unmöglich gewesen war. Desgleichen lernte man aber auch Anbere im schlechten Sinn bes Wortes naher fennen. Wie viele ichlimme Charaftere mit ihrer Kalschheit, mit ihrem Servilismus, mit ihren Keindseligkeiten gegen bie Freiheit, mit ihrer Rauflichkeit erkannte man bei ber unvermeidlichen Berührung in ihrer abstoßenften, ichmablichften Geftalt!

Ich erfuhr gleich in ben erften Tagen meiner Anwesenheit in Rremfir bie Liebe meiner geift-

fichen Brüber. Ich ging jum bortigen Borftes ber bes Biariften-Conventes, um bie Erlaubnis gum Deffelesen ju erlangen. Er fagte mir, bas ber bortige Brobft, Landgraf von Fürstenberg, ihm aufgetragen habe, bie fremben Beiftlichen in Betreff ber genannten Ungelegenheiten gn ibm zu weisen. Der Probst erklarte mir, bag er vom Ollmüger Erzbischof ben ausbrudlichen Befehl erhalten habe, mir bie Deg - Liceng au verweigern. Warum ? fragte ich ihn. "Sie konnen fich es ja benten, war bie Antwort. Sie haben wiber ben Colibat ber Beiftlichen gepre-3ch fragte ihn ob ich benn barüber nicht meine Unficht aussprechen burfe? ob bie Rirche nicht bas Recht habe ben Colibat aufzuheben? "Das Recht hat fie nicht," erwiberte mir ber hochgelehrte geiftliche Berr. 3ch bemerfte ihm, baß bas Berfahren bes Erzbischofs von Dumus, ber ohne mich gehört zu haben mich verurtheile, felbft über bas ftanbrechtliche gehe, baß ich übrigens gang andere, beffere Dinge gu thun hatte, als mich mit ben Erzbischöfen und Bischöfen zu ganten; bag ich feine befonbere Sehnfucht nach Meffelesen hegte, und es funftighin gerne aufgeben murbe. Die Orthoboren freueten fich über

Die Strafe, die man über mich verhängt hatte. 3ch machte fein Sehl baraus mas mir wiberfahren war. Die bortigen Pfaffen bemüheten fich, mich in ber gangen Stabt in Berruf am bringen. Dan ftreuete Beruchte über mich aus. daß ich in den Rachtstunden auf der Gaffe mich ungebührlich betrage u. s. w. Die alte Art ber Berläumbung warb angewenbet, die Baffe ge braucht, bie jeber boje Mensch ftets bei ber Sand hat. Ein Lehrer, ein Biarift, trieb feine fanas tische Buth so weit, bag er einem seiner Schuler, aus ber 4. beutschen Claffe, im Beisein ber Mutter rieth, seine Wohnung ju verlaffen, weil ich in bemselben Sause wohnte. Auch die Breffe brachte beinahe alle Tage Artifel wiber bie Linfe, vor allen anbern wiber mich, Golbmarf unb Rublich. Jebes Blatt ber Schandpresse hatte einen von uns auserwählt, um uns in niebertrachtigster Beise zu beschimpfen und herabzumurbigen.

Auch Mißtrauens-Abreffen wurden gegen uns auf hohen Befehl fabricirt. Im Anfange Rovember sprach ber Regierungsrath Buffa, ber bem Standrechts-Stadt-Commando zugetheilt war, zum Bräsidenten Smolka: "Biele Deputirte werben abtreten muffen, ba fie Difftrauens-Abreffen erbalten werben." Borrofc, ber madre Dann, erhielt zuerft eine Diftrauens Abreffe, worin man ihn, ben uneigennütigften, ebelften Dann, gemeiner, fogar blutgieriger Abfichten beschulbigte. Dann erhielten Golbmarf und Bioland berlei Abreffen und endlich auch ich. Man beschulbigte mich barin, bag ich mit ber Jugenb, ftatt fie gurudzuhalten, ichlechte Wege gewandelt, baß ich in meiner Rebe wegen ber Rudfehr bes Raifers beleidigende Worte gesprochen, bag ich trop meines früheren Berfprechens, für bie Berfohnung und Bereinigung bes Militars und Civils fanbes wirken zu wollen, burch die Berweigerung bes Dankesvotums für bie italienische Urmee bas Begentheil versucht hatte. Man wollte ben Gegenfat zwischen meinen Versprechungen und meinen Sanblungen recht fichtbar machen und brudte ber Diftrauens-Abreffe meine Canbidaten : Rebe vor. Den ersten Vorwurf muß ich als grobe Berlaumbung jurudweisen; ber zweite, bag ich gegen ben Raifer gesprochen, ift allerbings mahr. 3ch besite leiber vor Raifern und Konigen, wenn fie blobe ober ichlechte Menichen find, gar feinen Respett und muniche, bag man endlich

bie Bolfer von folden Bolferhirten befreie. Barum hatte man nicht aber gleich im Juli, als ich jene Rebe bielt, beshalb eine Diftrauens-Abreffe an mich erlaffen, warum erft fünf Monate fpater? Bas ben britten Borwurf betrifft, so hatte ich in meiner Canbibaten = Rebe gerabe gefagt, bag ber Solbatenstand als folder enblich aufhören, "baß ber Solbat Burger werben folle." Ueberdies hatte ich meine Wahlmanner befragt, ob ich fur bie Dankabreffe an bie italienische Armee ftimmen follte, und fie verneinten es gerabezu. Die cas rafterfeften Manner, bie ben Muth hatten, fich noch im August gegen bie italienische Armee auszusprechen, fie, bie fich beffen rühmten, baß fie in mir einen Abgeordneten gewählt, welcher auf ber außerften Linken fige, gitterten einige Monate spater vor ber Militar = Despotie unb fcrieben eine Diftrauens-Abreffe an ihren Bertreter, weil er gur Linken gehörte. Man wollte mich aus bem Reichstage entfernen. Herrliche Gemuthlichkeit ber Wiener, Die fich gegen einen bulflos Berfolgten richtet, um ihn ben Benfern au überliefern! Schoner Dant, ben bie Linke erhielt bafur, baß fie treu aushielt beim Bolfe, daß fie für es fampfte und fich beshalb bie Beofolgung ber Bolfsfeinde gugog! Diefe Misseuens-Abreffen bilben ein erbauliches Capitel in ber Geschichte jener eiteln Gottin, genaunt Bolfsgunft!

Einige Tage nach Empfang ber MistrauendAbresse erhielt ich die Suspension vom Lehramte.

— "Ich habe mich bewogen gefunden, den Prossessor der Religionswissenschaft an der Wiener Universität, A. Füster, vom Lehramte zu suspendiren, wovon er in Kenntniß zu sehen und die Supplirung der Lehrkanzel einzuleiten ist. Stadion."

Acht Tage barauf erhielt ich ein lateinisches Defret vom erzbischöflichen Ordinariate in Bien, worin gesagt war, daß mir die geistlichen Amts-verrichtungen in der Wiener Erzbiözese verboten worden, weil ich durch das Ministerium meines Amtes enthoden sei und ich nur für die Zeit meines Amtes als Prosessor in Wien die Berwilligung zu geistlichen Amtsverrichtungen erzbalten hätte; daß ich wegen meiner Worte und Thaten die geistlichen Funktionen nicht mehr zur Erdauung der Gläubigen verrichten könne. Rach vielen Monaten, auf Bayonette gestützt, hatte der Erzbischof endlich den Muth, mich zu suspen-

diren. Barum that er es nicht im Inkl. wis ich scharfe Reben wiber bas Bfaffenthum geführt batte - aber feine wiber bie Rirche, felbft nicht wider bie Dogmen? Es war gerabe am Reme jahrstage, als ich die Bannbulle erhielt. Gin Freund war gegenwärtig. Ich gab ihm bie Er communicationsbulle hin, daß er sie lese und fprach bann: "Gottlob, bag ich enblich nach ftebzehn Jahren ber Diffheirath los geworben. Ich werbe nie einen Schritt thun zur Berfohnung mit bem Clerus; wenn fie felbft ihn nicht machen, bleibe ich ihnen ewig ferne. Giner Rirche, in der folche Willfürherrschaft waltet, die ihre wahren Diener ungehört verbammt, nicht mehr anzugehören, ift feine Schanbe, ift eine Ehre. Das Ret ift gerriffen, jest bin ich frei." - Doch wollte ich mich nicht fo ohne allen Wiberspruch gewaltfam meines Umtes berauben laffen und nach einiger Beit begab ich mich baber au Stabion. um ihn wegen ber Suspenfton ju interpelliren. Confus, wie immer, antwortete er mir, bag et ber öffentlichen Meinung eine Satisfaktion geben mollte, die mich verbammt habe, daß ich mich unfittlich betragen und mich fleischlicher Afte, was felbft Laien nicht thaten, in öffentlichen Blataen gerühmt, und ich burch mein Schweigen auf die öffentlich gegen mich ausgesprochenen Beschuldigungen die Schuld eingestanden, daß ich an der Universität Orgien geseiert, daß ich die Arbeiter zu Mord und Brand aufgestachelt — und dergleichen wahnsinnige Berläumdungen mehr brachte der fritische unparteiische Minister des Innern mit ernster Miene vor, und sehte endelich noch hinzu, daß wir, von der Linsen, die wir durch Ausschung des Unterthänigseitse Bershältnisses Tausende von Familien unglücklich gesmacht, es Alle düßen würden. Ich widerlegte ihm die Beschuldigungen Punkt für Punkt. Darüber ward er endlich ungehalten und versabschiedete sich.

Um ihn öffentlich zu wiberlegen, sandte ich eine Erklärung an die Redaktion der Wiener Zeitung zur Beröffentlichung ein, worin ich aufforderte, daß man mir die unsittlichen Acte, die ich angeblich in Wien begangen, nennen und beweisen solle. Die Redaktion nahm es nicht an, würdigte mich auch nicht einer Antwort auf mein Schreiben. Die Redaktion der "allgemeinen österreichischen Zeitung" nahm den Artikel an, in dessen Einsgange ich die Parteilichkeit der Wiener Zeitung

rügte und an bessen Schlusse ich sagte: "Meine Freunde und Bekannte bitte ich die Erklärung nicht als Zeichen bes Kleinmuthes zu betrachten. Meine Ueberzeugung ist in ben vielen Stürmen nicht erschüttert worden, sie ist, daß Wahrheit, Recht und Freiheit die höchsten Güter sind, die wir anstreben, um berentwillen wir alles Ungemach geduldig und muthig annehmen sollen". Die Schmähblätter haben mich späterbin noch oft angegriffen, allein meine Aussterdin noch oft angegriffen, allein meine Aussterd, daß siener Lebens nennen und beweisen möchten, haben sie immer die auf die heutige Stunde weislich ignorirt.

Die ganze Ministerialpresse war so wie das Ministerium Schwarzenberg-Stadion beschaffen, bumm, brutal und schlecht. Sie hat für die gute Sache geworben wider ihren Billen, sie hat der Freiheit große Dienste geleistet; sie wollte ben Reichstag, die Ehre der Linken zu Grunde richten und hat nur ihren eignen Einsluß auf das Bolf, den sie bei einiger Klugheit und Ehrlichfeit so leicht hätte ausüben können, ganzlich zu Grunde gerichtet.

Der Reichstag ward von den Bewohnern Mahrens von nahe und ferne besucht. Man

wies auf mich. Go manches verüchtliche Lächeln hemerite ich an ben aufgeflatten Befichtern Moras via's. Einer spudte sogar vor mir aus und bilbete fich ein Gott weiß wie sehr er mich baburch kranken wurde. Anderntheils erfuhr ich wieder viele Beweise von Achtung, namentlich von ber Rremfirer Jugend, Die mir fogar einen Factelgug bringen wollte, was ich jeboch noch zu rechter Beit rudgangig machte. Die Reichstags-Collegen von ber Rechten und aus bem Centrum wichen mir aus, ober schloffen fich wenigstens nicht an mich an. Sie mieben wohl bie Schanbe, mit einem fo berüchtigten Manne umzugehen! Die Bauern bes Reichstags bezeigten mir trothem bas ich ein suspenbirter Beiftlicher war, febr viel Freundlichfeit und Achtung. Bas bie Beren aus dem Centrum und von der Rechten betrifft, so wußten fie wohl, warum fie mich mieben; ich verachtete fie aus ber tiefften Seele. Beim Une blide des Servilismus und der Kalschheit Dieser vielen egoistischen Menschen batte man am Mens schenwerth verzweifeln mogen. Da war keine Liebe jum Bolfe, nur ihr eigenes 3ch, ihr Bortheil und ibre Beforberung war ihr Abgott. Die Ministerialfnechte bes Centrums hatten bie

Bertei ber falfden Czoben verftarft umb febe Bewegung ber Binten gelahmt. Bas an ben Caechen vor Allem anedelte, war ihre Affestation ber Baterlandsliebe und bemofratifcher Befinnung. Und gerabe fie ftimmten immer für bie aristofras tischen Intereffen, fie, bie aus ben niebern Bolfsflaffen ftammten, handelten immer volfsfeinblich. fteis nur ben Intereffen ber Bornehmen unterthan, in beren Dienst fie fich verfauft hatten. Meine eigne Bartei hat auch Fehler genug gemacht, aber bie Czechen und bie Menfchen bes Centrums trugen bie beispiellosefte Schlechtigfeit wahrhaft cynisch jur Schau. Leiber ift es wahr und es hat unfre Sache ju Grunde gerichtet: nicht an Capagitaten bat es im Reichstage gefebit, aber an Charafteren, an Mannern mit reblichem Willen für bie Freiheit, beren Inneres nicht vom Absolutismus vergiftet gewesen mare.

Ueber die eigene Partei fage ich in Kurzem folgendes: die Linke hatte den besten Willen; was ihr sehlte, waren tuchtige Führer. Löhner warf sich ansänglich als solcher auf. Er ist unstreitig ein genialer Mensch, aber gerade in seiner Genialität geht er über das Ziel hinaus, übersteht er wegen seines Fernblickts das Raheliegende, das

Beringscheinenbe, woraus boch so oft bas Große entsteht. Auch ließ er sich öfters von Leibenschaftlichkeit hinreißen. Was aber bas Schlimmste an ihm, er besitzt keine Characterstärke, keinen Muth, er ist wankelmuthig, er schlägt meistens in bas entgegengesetze Ertrem um. In der zweiten Hälfte des Reichstags verlor er gänzlich das Jutrauen seiner Partei und verließ sie auch endlich, nachdem er leider zu viel Verwirrung herbeiges sührt hatte.

Schuselka trat vor dem Oftober nicht entschies ben genug auf, er hat manches zu verantworten durch seine Unentschiedenheit, durch seine Hinneis gung zu beiden entgegengesehten Parteien, wodurch er die des Feindes oft verstärft und die des Freundes in die größte Unsicherheit brachte. Seine Politik war so zu sagen eine romantische, utopistisch, unpraktisch. Sein Charakter ist ebel und schähenswerth, er schwankt nicht in seinen Ansichten und besitzt einen beispiellosen Muth den Tyrannen gegenüber. Die Linke trauete ihm unbedingt in der letzten Zeit des Reichstags, wo er sich entschieden zeigte; sie hatte an ihm einen vortrefslichen Führer. Es war aber zu spät. Hätte er sich ansänglich an sie angeschlossen, wäre er gleich entschieben aufgetreten, bann ware ber Erfolg besser gewesen, als in ber letten Zeit, wo burch die Uebermacht ber Regierung die Linke bereits erbruckt war.

Borrofch ift ein ebler, icharffinniger Dann, aber auch fein Fuhrer. In ber erften Beit feiner Reichstagswirtsamfeit konnte man aus seinen Reben nur mit Muhe herausfinden, welcher Partei er eigentlich angehörte. Er taugt nicht zum Kuhrer, er verfennt die Wichtigkeit ber Barteiftellung und ihrer Intereffen, indem er ben humanistischen alle und jebe Sonderintereffen opfert. Auch fehlt ihm bie ftaatsmannische Bilbung. Er war burch bie Oftober-Ereigniffe gang gebrochen. Seine unbezähmbare Rebesucht schabete ihm auch in sofern, als er baburch sich abnutte, er wurde fo au fagen alltäglich, so bag man ihm beinabe feine Aufmerksamkeit mehr ichenkte. Seine Sucht Antrage zu ftellen ftammt aus berfelben Quelle und hatte bamit bas gleiche Schicffal.

Breftel, ber Logitus bes Reichstags, warb von seiner Partei anfänglich sehr geschätzt, man überließ sich gern seiner Leitung. Wegen seiner intimen Verbindung mit Löhner und wegen seiner manchmal zum Borscheine kommenden Hin-

neigung zum Ministerium verlor sich bas Berstrauen zu ihm und er konnte keinen bedeutenden Einfluß mehr üben, am wenigsten in der letten Zeit des Reichstags, wo er sich von der Partei der Linken zurückzog und mit seinem Mentor Löhner zu der Rechten, zu den Czechen sich hinsneigte.

Goldmark wollte mit aller Gewalt Führer ber Linken sein und maltratirte sie mit seinem arroganten, aufdringlichen Benehmen. Er handelte gerade als ware es in den Sternen gesschrieben gewesen, daß er Führer ber Linken sein müßte. Er war fast immer zugleich der Linken und ber Rechten und dem Centrum lästig. Er hat die Linke oft kompromittirt, aber nie geführt.

Die Polen besaßen ausgezeichnete Manner, als Borfowsti, Zemialtowsti, die auch zur Linken gehörten. Allein sie hatten nehst ben allgemeisnen Interessen noch ihre besonderen, die ihnen über alles theuer waren. Es ereignete sich nicht selten daß ihre Interessen benen der beutschen Linken geradezu entgegengeseht waren, was dann immer eine schädliche Zersplitterung der Kräfte hervorbrachte. Auch gingen sie einigemal über das Praktische hinaus, was ihnen freilich von

bem ibealen Standpunkte ber Linken aus nicht gum Borwurfe gereichen tann.

Die Führer ber entgegengesetten Bartei waren ohngeachtet ihrer öftern Siege unb, abgesehen von ihrem schlechten Charafter, nicht beffer ale bie ber Linken. Die beiben Rubret bes Centrums, Maier und Laffer, waren nichts als zwei bureaufratische Sophisten. Maier, beffen Berftand man einft bewundert hatte, bußte biefen Ruhm in ber fpatern Beit beinahe ganglich ein. Er glanzte burch feinen Berftand, wenn es fich um Abvofaten = Gemanbtheit handelte, um juribifde Kniffe, um Formalitäts-Rritif und abn-218 Berichterftatter über bie liche Sachen. Geschäftsorbnung mar Maier gang auf feinem Blate, ba glangte er burch seine fünftlichen 21bvotatenfcbluffe, burch feine Spigfinbigfeiten. Wenn dagegen eine Frage verhandelt wurde, wobei es fich nicht um Form sonbern um eine großartige Ibee handelte, war Maier einem Löhner ober Rieger gegenüber nur ein 3merg. Er unters schied fich jeboch von feinem Freunde Laffer burch ben beffern Charafter, burch rebliche Befinnungen, mas an letterem vermißt murbe. Laffer ift ber vollfommene bureaufratische Sophift.

Er machte eine Menge ber fpitfindigften Debuttionen, bie man von bem Stanbpunfte ber abgefeimten Abvofatenlogif bewundern konnte, Die aber bei großen politischen Fragen, mo Berftand und Charafter bes Rebners fich in gleicher Bobe bewegen muffen, in ihrer gangen armfelis gen Bloge zeigten; bann ließ er falt und erfullte ben Buhorer mit einem gewiffen Wiberftreben, benn man merfte aus allen feinen Borten bie überzeugungslose Absicht heraus. Laffer ift Fisfal-Abjunft, von Amtswegen Abvofat bes Kisfus, bes Staates b. i. bes Ministeriums. Seiner Pflicht eingebenf, vertheibigte er ohne Unterlag und bei jeber Gelegenheit bas Minifterium. In ber Rammer übernahm er bie verzweifeltsten Ministerialprozesse, fo z. B. indem er ben ersten Baragraphen ber Grundrechte: "Alle Staatsgewalt geht vom Bolfe aus" ge-Der Ministerial-Abvofat Arichen haben wollte. bewies in einer langen Rebe voll scharffinniger Folgerungen, bag bie Staatsgewalt vom Bolte ausgehe und daß fie nicht vom Bolfe ausgehe. Er bewegte fich in einem folden Meere ron. Spigfindigfeiten und Sophismen, bag er enblich fich felbst nicht mehr glaubte und fich gleichsam

gegen sich selbst verwahrte, indem er ausrief: "Meine Herren, es ist kein Sophismus was ich jest ansgesprochen habe." D unheilige Einsfalt und Sophistik! Lasser erntete auch bereits die süßen Früchte seiner Abvokaten-Bemühungen; im neuen Justizsache hat er eine hohe Stellung ershalten als Prokurator einer ganzen Justizprovinz. Ob der Justiz zu gratuliren sei dei dieser Acquisition, dürsen wir füglich bezweiseln.

Die Führer ber Czechen, ber Batriarch Pallatfi, ber Bauernichinder Brauner, ber ungerechte Reichstaasprafibent Strobbach, führten ihre Partei auf höhere Stufen bes Staatsbienftes, ber Beforberung. Vallatti mar ein Mineur. Im öffentlichen Reichstage sprach und that er fehr wenig, besto mehr aber jum Schaben bes Reichstags außer bemfelben. Er leitete bie Berbanblungen ber Czechen unter einander und mit bem Ministerium. In letterer Begiehung batte noch zwei Unter- ober 3wischenhanbler, Brauner und Strohbach. Einen eifrigern Anecht als ben Bauernschinder Brauner hatte bas Miniftes rium nicht. Wenn es fich barum hanbelte in einen Baragraphen ber Constitution die Bolizei hineinzus fdmargen, übernahm Laffer bas bonette Beschaft.

1

Benn niemand ben Duth batte einen unverfchamten Antrag ju fellen, übernahm ihn Laffer. Er arbeitet jest zu Rugen und Krommen seines Baterlandes bie Landtags-Ordnung aus, welche gewiß geeignet fein wirt, Alles in ber befannten "Orbnung" ju balten. - Etrobbach biente bem Dis nisterium burch schlaue Leitung ber Debatten. Benn jemand mit einem bringenben freifinnigen Antrage vortrat, bielt er ihm ben Schilb mit bem Debufenhaupte, Beichafsorbnung genannt, entgegen und machte ibn erftarren und ichweigen. Wenn man, um Blutvergießen zu verhindern, auf schnelle Bufammenberufung bes Reichstags brang, hielt er ben Schild vor und ber Sprecher, ber Antragfteller verftummte. Als die Ungarn in den Reichstag fommen wollten und ihre Freunde es bringenb forberten, bielt er ihnen ben Schilb ber Beschäftsorbnung vor und fie mußten gurudweichen. Diese brei Fuhrer haben ihre Bartei vortrefflich geführt jur Freude bes Minifteriums und ju ihrer eignen Freude. Ballatfi bebarf feiner boberen Anstellung als er bereits inne bat, bie bes Batriarchenthums, bes bamit verbundenen Einfluffes auf Czechien, auf bas Ministerium und ben Sof. Die beiben anbern beburften befferer StelĪ

len und fle erhielten fle gang nach ihrem hers jenswunsche.

Die Führer bes in Rremfir entstanbenen linfen Centrums, Billersborf, Bifer, Sabel, wollten bas Gute, nur banbelten fie nicht mit Entschiedenheit. Bor bem November gehörten fie bem rechten Centrum an, bie Rachepolitif bes Ministeriums befehrte fie, belehrte fie eines Beffern, fie verließen bas rechte Centrum und bilbeten ein eigenes. Un bie geschmähete Linke wollten fie fich nicht anschließen, bas verbot ihnen ihr "praftischer" Sinn, ihre vorsichtige Bo-Dit bem rechten Centrum wollten fie nicht geben, dies verbot ihnen ihr Berg und vielleicht manchem von ihnen auch die Bolitif, bie ihnen fagte bag bas Centrum feine Bufunft haben fonne, baß feine herrlichkeit mit ber bes Minifteriums zu Enbe geben muffe. Im Gan= gen genommen neigten fich bie Manner beinahe immer gur Linken, manchmal boch fanben Ruds falle in die vorige Rrantheit ftatt, ba fie fich ber alten Erinnerungen boch nicht ganglich entschlas gen fonnten. Billersborf befaß am meiften Raatsmannische Renntniffe, aber er fonnte fich von bureaufratischen Gefinnungen nicht ganglich

losmachen. "Die jungen Berrn, fagte er einft, haben es leicht fich in die neue Ordnung ber Dinge ju finden, aber wir Alten, im Rangleis leben Ergrauten, fonnen uns nur mit großer Dube bem Reuen fugen." - Bifer ging fruber mit ben Centraliften. In ben Octobertagen war er einige Beit ber einzige Sefretar ber in Bien geblieben war und arbeitete unermubet im Borftanbebureau. Unübertrefflich war seine Rebe in ber geheimen Sigung, bie in Betreff ber Raim'iden Angelegenheit fattfanb. Dit folder Keinheit, mit foldem Scharffinne eine Anflage ju Schanden machen, baju gehört ein ungewöhnlicher Beift. Stabel ift Autobibaft und ein Mann von überraschendem Scharffinn. Sein Fehler besteht in einer gewiffen Unentschloffenheit, obgleich feine Donnerrebe gegen bie hierarchie bas Gegentheil zeigte. Er war einer ber flügsten und verftan-Die Rührer bes linken bigften Deputirten. Centrums waren im Rampfe für bie Intereffen ihrer Partei unftreitig bie tuchtigften, bie vorzüglichsten vor allen anbern.

Im Allgemeinen muß man fagen bag ber Reichstag in ber letten Beit seines Bestehens freistnung war und eine vortreffliche Haltung annahm, was wohl bie Sauptursache feiner Rach ben Erfahrungen bie Sprengung mar. man feit anberthalb Jahren an allen parlamentarischen Berhandlungen gemacht, ift es woll eine unleugbare Thatfache, bag bie Rettung ber Bolter nicht von Barlamenten zu hoffen ift, bas entweber selten ober beinahe nie eine Rammer ber volle Ausbrud ber Bolfegefinnungen ift, bag bie Manner bes Bolfsvertrauens bas Bertrauen felten verdienen ober es rechtfertigen. 3d bin auch fest überzeugt bag Defterreich bei ber Berschiebenheit seiner Rationalitäten, bei ben heterogenen Elementen, woraus ein Reichstag bort besteht, nie burch einen folden au freiem organischen Leben fich empor schwingen wird. Ramentlich scheinen bie Czechen fich ben fatalen Beruf angeeignet zu haben Alles zu verberben, Opposition zu machen, fich mit aller Gewalt an bie Spite ju brangen, bie Begemonie über bie übrigen Rationalitäten fich anzumaßen. Defterreich könnte nur als eine Köberativ-Republif einig, groß und mächtig werben. Das constitutionelle Leben wirb in Desterreich noch viel mehr als in jebem anbern Staate eine Luge fein, ba es ber Regierung bei ben verschiebenen Rationalitäten ftets leicht,

sein wird sich eine Majorität in der Kammer zu bilden und sie so nach Willsur zu leiten. Sie braucht nichts anderes zu thun als eine oder zwei Provinzen für sich zu gewinnen, was ohne große Anstrengung, ohne große Opfer, ja sogar durch bloße Bersprechungen — wie es der lette Reichstag in Betreff der Czechen sattsam bewiesen hat — geschehen kann; an servilen Renschen, an Ministerialknechten sehlt es ohnehin nie: und sie hat eine große Majorität in der Kammer und setzt alle ihre Plane, und seien sie noch so absolutistisch, noch so vers berblich, durch! —

Reine Eristenz in Kremstr war hochst unansgenehm. Einen Lichtpunkt bilbete noch die Bahl in den Schuls und Unterrichts-Ausschuß, womit mich die Deputirten der Provinz Riederösterreich beehrten. Sprechen konnte ich nicht im Reichstage, man dat mich z. B. bei der Religionsfrage, wo ich mich sehr gerne an der Debatte betheisligt hätte, nicht zu sprechen, weil ich durch meine Stellung der Geistlichkeit gegenüber, der guten Sache schaben wurde. Das brachte meinen längst gefaßten Entschluß, aus Desterreich sortszugehen, zur vollen Reise.

Man hatte mir gemelbet bag in Wien von ber Untersuchungs-Commission Biele meinetwegen vernommen worben feien, bag ber Bortier bes Stadtconviftes geschworen, ich mare am 6. Die tober in aller Fruhe im Studenten - Comité im Stadtconvifte gemesen und hatte von ba aus bie Stus benten an ben Tabor hinausgeführt. Der Sausmeifter bes hauses wo ich wohnte, warb ebenfalls vernommen. Man fragte ihn fogar ob er nicht wiffe, bag ich in ben Dais und in ben Barris fabentagen frant gewesen und an welcher Rrantheit ich barniebergelegen, welcher Argt mich behandelt habe. Ein anderer soll geschworen haben baß ich in einem entfernten Gafthause ben Tisch bestiegen und bie Arbeiter ju Mord und Brand aufgeforbert hatte. 3ch hörte, baß gange. Stope Aften wiber mich vorlagen. Biele ergablten mir, bag man ihnen in ber Untersuchung schlimme Aussagen gegen mich auf bie Bunge gelegt und fie wahrhaft baju gepreßt habe. Ich wußte ferner baß meine eigne Univerfitate-Collegen bas Ministerium um meine Absetung angesucht hatten; ich las in ber Wiener Zeitung, mas man noch nie einem fuspenbirten Beamten gethan, einen offiziellen Artifel, wo man "zur Bezubigung ber Beforgniffe, welche im Intereffe ber Aubirenben Jugend auftauchen follten," melbete, Daß ich vom Lehramte entfernt worben fei. Unter ben öfterreichischen "Gutgefinnten" wollte ich unter ben jegigen Umftanben naturlich nicht mehr leben. Der vielen Berleumbungen, bie in einem verbummten, bigotten Bolfe immer, und seien fie noch fo abenteuerlich, Blauben finden, warb ich enblicb überbrüsfig. Ich wußte aus eigener Ueberzeugung, bag fich Tausenbe an mir ein phyfisches und moralisches Ungeheuer bachten. Die Aussicht, wenigstens mehrere Jahre im Rerfer ju fcmachten, war auch nicht lodenb. 3d mare icon früher fortgegangen, glaubte aber bei meiner Partei im Reichstage ausharren au muffen. Bu Oftern aber wollte ich jebenfalls fort. Man hat aber bafur geforgt, bag ich biefe Frist nicht erst abwartete und der furchtbaren Folter, auf ber ich feit Monaten schmachtete, ents rudt murbe.

Am 7. Marg schlug enblich bie Erlöfungsftunde, bie Befreiungoftunde, bie hatte sollen meine Einkerkerungoftunde fein!

In ber Fruhe wedte mich mein Bebienter. Er mar tobtenblag und fprach: "ber Reichstag

ift aufgelof't, bas Schloß und bie gange Stabt ift mit Militar befest. Bieben Sie fich fonell an und entflieben Sie." - 3d mar noch nicht angefleibet, ba fam ein mir fast unbefannter Sournalift zu mir und forberte mich auf, fo fchnell als möglich wegzukommen, es sei zwar noch niemand verhaftet worben, aber es burfte nicht lange ausbleiben. Es famen noch zwei Colles gen, die mir basselbe riethen. 36 eilte fort burch bas Schmibtthor zu Goldmark, wo ich Fischhof antraf, ber nichts von Klucht hören mollte. Man bezeichnete mir einen schlestschen Ort, wohin ich mich begeben follte, weil 3ch fragte ob baselbst ein Befannter wohne. noch jemand mit mir reisen fonnte, mas man perneinte. Wie war mir zu Gemuthe! Wo follte ich hinfluchten? 3ch fannte nicht bas Land, fannte faum bie Bege und Stege. Ich eilte fort, hinaus auf die Ollmuter-Strafe, ein Literat ber fich fehr menschenfreundlich gegen mich gezeigt hatte, begleitete mich eine Strede Begs. Dann ging ich allein fort und erwartete meinen Bebienten, bem ich ben Auftrag ertheilt hatte, mir nachzukommen und etwas Bafche mitzubringen. Es fiel mir ein, ju einem Bauer, beffen

Sohn ich fannte, ju flieben, um baburch bie Berfolger meiner Spur irre ju führen, ba ich in eine Begend jog, wo man es am wenigften vermuthete. Rachbem mich mein Bebienter eingeholt, miethete ich einen Bauernwagen und fuhr fünf Stunden lang, bis ich in ben mir bezeichneten Ort fam. Der Bauer fannte bie Gegend nicht weiter als drei Stunden im Umfreis. Rach Mitternacht fuhr mein Bebienter jurud nach Rremfir, woselbst man ihn, wie ich nachher erfuhr, gleich verhaftete und sogar mit bem Tobe bedrohete, wenn er nicht fagte wohin ich mich begeben hatte. Auf biefe Beife fam man mir auf bie Spur. begab mich nach Mahrisch-Reuftabt, von ba nach Sternberg. 3ch fragte überall nach bem Grensorte, wo ber Befannte wohnen follte, ich fonnte nichts erfahren. So viel hatte ich gehört, baß ich über Sternberg gegen Troppau fahren mußte, um ba junachst an bie Grenze ju fommen. Sternberg zu geben hatte ich wenig Luft. Denn Barben von Sternberg waren im August in ber Aula und von jener Zeit her mir wahrscheinlich noch feinblich gefinnt, weil ich ihnen bamals feine besonbere Aufmerksamfeit geschenft hatte. 3ch fehrte baher außerhalb ber Stadt ein. . Dein Rutfcher beforgte mir einen Bagen bis Troppau. Unerfannt fuhr ich burch Sternberg, inbem ich mir ben but tief ins Geficht brudte. Der Beg führte mich über bas Gebirge. Die Aussicht ift herrlich, ber Blid ichweifte frei über Dahren bin nach Ollmut hinüber, wo ber junge Begluder Defterreichs mit feiner erhabenen Mutter wohnte und vielleicht grabe in angestammter Berricherhulb mit Winbischgrat und Consorten bas Wohl seiner Bölker berieth. Wie freute ich mich, ber lanbesväterlichen Milbe entronnen zu fein! In Bern, ber nachsten Station, murbe eingefehrt. Ein betrunkener Förster schimpfte nach Bergensluft über ben Reichstag. Er fagte mir, daß er von der edlen Nation der Kroaten abstamme. Bor mir, weil ich ein fatholischer Beiftlicher fei, habe er großen Respett. Batte ber gute Mann gewußt, wer vor ihm ftanb, ber Respett murbe wohl etwas nachgelaffen haben. Bon ba fuhr ich nach hof. Nirgends fonnte ich den Ort, wohin ich mich begeben follte, erfahren. Der Lohnfutscher wollte in Sof übernachten, ich ersuchte ihn jeboch noch weiter gu fahren, mas mein Glud mar; benn ich fam fpat Abende in Dorfteschen an, wo wir übermachten wollten, und hörte ba die Wirthin sagen: Gestern ist der Deputirte R. nach hause gefahren. Ich fragte wo er wohnte und ersuhr es. Ich begab mich glüdlich, beruhigt, zu Bette. Ein Straßencommissär schlief in demselben Zimmer. Da war denn, nach der kleinkrämerischen Weise der Landesbewohner, eine seiner ersten Fragen, woher ich komme, wer ich sei. Ich gab mich als Piarist aus, der sich seit Kurzem im Convente zu Prostnis besinde und gegenwärtig eine Erholungsreise unternehme, um nahe an der Grenze einen Freund zu besuchen.

Am 8. bes Morgens fuhr ich über die Hauptstraße nach einer andern Richtung; ba ritt ein Bostillon mit einer Depesche gegen Troppau. Ob er nicht einen Empfehlungsbrief für mich trug? Ich kam bei dem Bekannten an. Als ich eintrat, bemerkte ich, daß er darüber frappirt war. Ich wußte disher noch nichts von den Ereignissen, die in Kremsir vorgefallen waren. Auf dem Wege wo ich fuhr, wußte man, wie es mir schien, noch gar nichts über die Auflösung des Reichstags. Mein Bekannter gab mir Auskunft über Alles was seitbem vorgessallen war, daß man Goldmark, Bioland, Rud-

۴.

lich und mich arretiren wollte und nicht gefunben, daß Brato und Kischhof verhaftet und unter farter Bebedung nach Wien abgeführt morben, baß er fie in Sullein gefehen, baß man jeboch niemand mit ihnen habe sprechen laffen. 3ch erfundigte mich fogleich, we ich mare, wo bie Grange fei, in welcher Richtung ich auf die Gisenbahn tame. 3ch eilte fofort über bie Grange. Als ich auf preußischem Boben ftanb, erfaßte mich ein gludliches Gefühl, bas Gefühl daß ich gerettet sei; es murbe noch gesteigert als ein Mann von ber jenseitigen Grange fam, mit meinem Begleiter fich in ein Gesprach einließ und ihm ergahlte, ber Reichstag in Rremfir fei gesprengt, mehrere Deputirte verhaftet. benn? fragte ich. "Nun bie bekannten, Fufter, Goldmark, Kischhof, Violand".

3ch ging auf bas nachfte preußische Dorf zu mit einem Wonnegefühle ohne Gleichen; ich war ja von ber furchtbaren Laft, die mich feit Donaten brudte, erloft. Mit Freude begrußte ich bie schwarzweißen Farben. — Ich traf Bauern auf bem Kelbe. 3ch grußte fie auf acht fatholis fche Art, - es wohnen Katholifen bort, - gab vor, bag ich in ber Rahe von Ratibor übermorgen, am Sonntag, fatt eines Bfarrere, ber erfranft fei, ben Gottesbienft abhalten follte, bag fie mir einen Bagen verichaffen mochten, um fo ichnell als moglich babin zu fommen. Dan beforgte mir einen offenen Bauernwagen. 3ch war nicht für eine Binterreise gefleibet. Es fing an au schneien. Ein eifig falter Bind wehete. Die Bege waren bobenlos. 3ch fuhr bis fpat in bie Racht. In Raticberg febrte ich ein. Borwis, wer ich fei, wohin ich gebe, brudte fich baselbft in milberer Form, als in ben Dab rifchen Städtchen und Dorfern aus. Ueberrafcht war ich von bem Deutsch, welches ich bier borte, bas mich an bas Deutsch in Illyrien, in ben flavischen Antheilen erinnerte. Roch mehr überraschten mich die Dörfer, die benen in Rrain fehr ähnlich find. Gegen Abend fam ich in Ratibor an. 3ch ware gern gleich weiter gefahren, es ging aber erft am folgenben Tage ein Bug nach 3ch flieg, mein weißes Bunbel Breslau ab. in ber Sand haltent, worin einige Bafche gebunden war, in einem Gafthofe ber Stadt ab und schlief ruhig und gludlich ein, wie schon lange nicht. 3ch hielt mich fur vollkommen ficher, da ich im andern Falle wußte, bei dem ersten besten Demokraten ein sicheres Obbach zu finsben. Ich erwartete nicht, mas ba kommen follte.

Am andern Morgen um neun Uhr schickte ich mich gerade zur Abreise an, als an meine Zimmerthur geklopft wird und Manner in Unisform eintreten. Ein schöner Morgengruß!

"Sind Sie ber Doctor Kufter"? fragte mich ber preußische Polizeifommiffar, ber einen Boligeimann und zwei herrn zur Begleitung hatte. Ich bejahete es. "Ich habe ben Befehl Sie gu verhaften." Man forberte mir meine Papiere ab, nahm mir mein Beld weg und felbft ein fleines Kebermefferchen, bas ich bem biden preusfifchen Polizeicommiffar mit bem Bemerken übergab, er werde wohl wiffen, wie fehr corpulente Leute aum Selbstmorbe geneigt feien. Ein junger Mann in mährischer Nationalgarbe-Uniform machte fich besonders viel zu schaffen, spielte den Söflichen. 3ch bemerkte ironisch gegen ihn und gegen ben preußischen Commiffar gewandt, bag es mich freue, in preußische Sanbe gefallen ju fein, mas er als vollen Ernft aufnahm. Der junge herr, Ras mens Gabbesam, Offizier ber Nationalgarbe, ber wegen seiner Sascherbienfte seitbem in ben Staates bienst beforbert worden ift, wies mir ben Ber-



ter ben Schut bes Konigs von Breugen unb bes preußischen Bolfes begeben hatte mit ber Ueberzeugung, baß sie bie Sumanitat achten unb mich einem rechtswidrigen Blutgerichte nicht ausliefern murben. Die beiben öfterreichischen Spurhunde ber Stanbrechtspolitif traten ab. Der preußische Commissar fam nochmals gurud und fagte mir, daß er hoffe, man werbe mich nicht ausliefern. Ich ersuchte ihn, mich bem Burgermeifter, ber bie Verhaftung bewilligt hatte, vorzuführen. Ich ersuchte ihn ferner, bag man meine Worte namentlich zu Protofoll nehmen mochte, in benen ich an Preußens Schut appellirte. Rach einer halben Stunde fam er gurud und fagte mir, bag ihm ber Burgermeifter und ber fonigliche Lanbrath aufgetragen hatten, mir gu fagen, baß ich ruhig fein fonne über mein Schickfal, bag man meine Berhaftung an bie Rreisregierung nach Oppeln gemelbet habe und fpateftens am fommenben Tage eine gunftige Antwort erwarte, bag um gehn Uhr beibe herren zu mir fommen würden.

Raum war ber Commissar fort, trat ein Herr herein, ber mich fragte, ob ich wirklich ein öfterreichischer Deputirter fei; ba ich ihm meinen



Landrath fand sich ein, ber mit dem Berhalten bes Bürgermeisters gar nicht einverstanden zu sein schien. Der Lettere hatte mich auf den bloßen Berhastsbefehl der Wiener Central-Untersuchungscommission festnehmen lassen. Der Landerath hätte sein Berhalten gleich desavouirt, wenn der Bürgermeister die Sache nicht schon nach Oppeln gemeldet hätte.

Der Landrath ertheilte auf das munbliche und schriftliche Unsuchen meines Unwaltes ben Befehl, mir mein Gelb und bas llebrige, mas man mir abgenommen hatte, gleich gurudzustellen, mas geichah. Man versuchte alles Mögliche, um mich auf gefetlichem Wege zu befreien. Es ging nicht. Man erwartete von ber Rreisregierung feine gunftige Antwort und mußte an andere Abhulfe benten. Ich war anfänglich nicht bafür, bag ich mich burch Flucht bem Bes wahrsam entziehen sollte, weil ich Butrauen zu, ber preußischen Regierung hegte und meinte, baß fie mich nicht ausliefern murbe; allein bann befcbloß ich boch bas Sichere zu mahlen.

Der Schluß meiner Gefangenschaft in Ratibor war ergöhlich. Ich wollte ungeachtet meines großen Umfanges entsliehen, im schlimmsten Falle



Bagen. Man trank die Gesundheit der Demokratie, machte auf den Bürgermeister von Ratidor gute und schlechte Wiße, erging sich in die ergöhlichsten Bermuthungen und Beschreibungen der Berlegenheiten einer wohllöblichen Polizei über das Berschwinden ihres korpulenten Arrestanten. Uebrigens muß ich der preußischen Bolizei wenigstens das Lod zollen, daß sie dei Weitem humaner, artiger ist, als die österreichische. Im Uebrigen — Polizei ist Polizei, und das tägliche Gebet: Herr, erlöse uns vom Uebel, könnte füglicher heißen: erlöse uns endlich von der Polizei!

Ich fuhr bie ganze Nacht hindurch in einem offenen Wagen, stark von der Kälte leidend. Des Morgens kam ich auf die Eisenbahn. Auf ber vorletten Station vor Breslau erblickte ich einen Collegen aus dem Reichstag, der mit eisnem Journalisten bei einem Bekannten in Schlesten sich aufhielt. Dort erfuhren sie, daß man mich suche, weil ich auf meiner Flucht öfters nach dem nämlichen Bekannten gefragt hatte. Mein Freund sagte mir, daß man mich vor allen bes danere, da man die feste lleberzeugung hegte, daß Jedermann eher als ich der Polizei entrinnen

...

ことのないなるからいん

;

tonne. In Breslau im Bahnhofe angekommen, traf ich einen mich bort erwartenben Journalisten, der in Kremsir und Ratibor meine innigste Dankbarkeit sich erworben hatte. Er führte mich zu einem Schriftsteller, bei dem ich Goldmark traf, der bereits Tags vorher, als ich in Ratibor anskam, von da aus schon nach Breslau abgereist war. Die Rachricht von seiner Verhaftung war also falsch gewesen.

Ich blieb in Breslau nur brei Stunden. Mein Begleiter ber mich schütenb geführt auf ber Klucht, meinte, ich fonne gang unbeforgt auf ber Gifenbahn nach Dresben fahren, ba man zur Zeit der Abfahrt noch nicht die Rachricht von meiner Alucht aus Ratibor in Breslau haben fonne. Die übrigen Freunde riethen es jeboch ab. Ich schlug einen ganz entgegengesets ten Weg ein und fuhr am nämlichen Tage bis nach Mitternacht in das schlesische Gebirg, litt außerorbentlich im Schneegestöber, mar bis auf bie Saut burchnäßt, gitterte vor Ralte; meine Phantafie mar auf eigenthumliche Art erhist, ich wußte oft nicht, ob die mir vorschwebenden verschiebenen Menschengruppen, Schlöffer und bergleichen Dinge Wirtlichfeit seien ober ob ich

traumte. Es war die zweite Racht bas ich im Freien mich befanb. Balb nach Mitternacht langte ich in einem Orte, boch im Bebirge, an. Rach zwei Uhr erft konnte ich eine Ruhestätte finden. Um feche Uhr Morgens jog ich aus bem Gafthofe, suchte einen Mann, an ben man mich in Breslau gewiesen; er abbreffirte mich an zwei Demokraten, die fich meiner fehr eifrig annahmen und mich weiter beförderten. Der Gine gab mir feinen Rutscher mit auf ben Weg. Mittags zwölf Uhr fuhren wir ab. Es war sehr Ich begegnete einem Trupp preußischer Solbaten. Mitten im Schnecgeftober, ohne Mantel, gingen sie wie tanzend vorwärts, ein males rischer Anblid! Den Tag hindurch und die ganze Racht, die dritte unter freiem himmel, fuhren wir mit furger Unterbrechung. Nahe an der Granze fah ich einen Gensbarmen uns entgegenreiten. Ich bog mich aus bem Wagen hinaus, fah ihn ganz zutraulich an; ich war als ächter Spiegburger gefleidet und wurde baher von ihm nicht weiter beläftigt, außer baß er mich mit Arqueaugen burchmusterte. Wie froh mar ich enblich, als ich an ber fachstischen Granze ben weißgrunen Grangpfahl erblidte; die Freude am schwarzweißen war mir in Ratibor vergangen. Die Fahrt von der preußischen Grenze nach Dresden ist sehr interessant und führt durch romantische Gegenden. In Bauten kamen mehrere Herren in den Wagen; sie sagten, in diesen Tagen wurde ein Crawall oder gar eine Revoslution in Dresden losgehen. Ich sprach kein Wort, um mich nicht durch meinen Dialekt als Desterreicher zu verrathen.

In Dresben angekommen suchte ich gleich einen Herrn auf, an den ich von Breslau aus abbressirt war. Er nahm mich mit besonderer Freundlichkeit auf. In Dresben konnte ich nicht bleiben. Ich wollte weit weg reisen. An demsselben Tage kam einer der Herrn an, die mich in Ratibor besucht hatten. Wir reisten Tags barauf zusammen nach Leipzig.

Balb nach meiner Ankunft in Leipzig traf ich Wiener Legionare. Die Freude bes Wiedersfehens läßt sich nicht beschreiben. Gleich am Abende waren viele Leipziger Demokraten in ben Gasthof gekommen, wo ich wohnte, die mir Alle sehr viel Aufmerksamkeit und Freundlichkeit bezeigten. Die Schönheit der Stadt, die vielen Freunde, die gute Aufnahme bestimmten mich

nicht weiter zu reifen, sondern in Leipzig zu bleiben, ba man mir überbies fagte, baß ich bort bleiben könnte, ohne mich bei ber Polizei zu melben.

Der Rebafteur ber "Constitution", Häfner, war vier Tage vor mir in Leipzig angekommen. Er saß seit dem Oktober in der Festung Josephstadt, fünf Monate hindurch ohne Berhör. Man erlaubte ihm nicht einmal, im Hofe sich Bewegung zu machen. Selbst da fand er jedoch unter den rauhen Soldaten theilnehmende Herzen. Als der Besehl zu seiner Freilassung erschien und ihm solche angekündigt wurde, sagte ihm der Commandant zum Abschiede, er könne ihm nichts Bessers rathen, als sich zu erschießen. Bon Allem entblößt, war Häsner in Sachsen angestommen.

Das Eril in Leipzig war nicht unangenehm. Bei zwanzig Wiener Flüchtlinge waren baselbst, man war nicht durch die Polizei genirt. Die bortigen Demokraten bemühten sich, uns den Aufenthalt möglichst angenehm zu machen. Neuigsteiten aus Desterreich erhielt man balb. An Zeitungen, Büchern hatten wir, was wir nur lesen wollten. Ich lernte baselbst einen aus-

gezeichneten Desterreicher, ber vor mehreren Jahren bas Baterland verlassen hatte, kennen, ben Pfarrer ber beutscheftatholischen Gemeinde, F. Rauch. Ich sand an ihm einen Freund, einen ber ebelsten Männer, die ich je kennen gelernt. Die Familie, bei ber ich wohnte, war von der liebenswürdigsten Menschenfreundlichkeit. Die schone nächste Umgebung von Leipzig, die Lebshaftigkeit der Stadt zur Zeit der Messe (es war gerade Oftermesse während meines Dortseins), die Ruhe, die ich für meine literarischen Arbeiten genoß, Alles trug bei, mir mein Eril zu versüßen.

Was ich vom sächsischen Bolke kennen lernte, befriedigte mich sehr. Bor Allem freudig übersraschend, wenn man aus unserm bigotten Baterslande hinauskömmt, ist die religiöse Aufklärung. Ansichten über Religion, die bei uns zur größten Schande, ja zur größten Gefahr gereichen würden, haben in Sachsen, wie in Deutschland überhaupt, das ganze Bolk durchbrungen und sind Gemeingut der Nation, Grundlage ihres Denkens und Handelns geworden. In Deutschland ist es ins allgemeine Bewußtsein übergesgangen, daß die wahre positive Religion in Humanität und Bildung bestehe. In Deskerreich

barf selbst die Philosophie nicht wagen, die positive Religion wissenschaftlich zu beleuchten, ja die Philosophie in Desterreich ist selbst eine blinde Stlavin der positiven Religion (man bente an Gunther und Pabst!). Dafür hat aber auch Deutschland seine religiöse Revolution siegreich vollendet, bei uns wurde sie im Keime erstidt.

Eine andere überraschende Bemerfung, Die fich bem Defterreicher in Sachsen sogleich aufbrangt, ift bie große Maßigkeit und Benugfamfeit, bie Reinlichfeit, ber Fleiß bes Bolfes. Wenn man gerade von ben öfterreichischen Kleischtöpfen kommt, aus bem inbaritischen Wiener Leben nach Sachsen, und die kleinen Speiseportionen, bazu ben leichten Raffee und, mas fehr traurig, gar feinen Wein erblickt, bann febnt man fich nach Defterreich gurud - für ben erften Augenblick. Allgemach lernt ber öfterreichische Magen fich beschränfen, man fühlt fich bei ber nüchternen Mahlzeit fehr wohl, ift gefund, hat einen sehr guten Schlaf. Zwei Speisen machen bereits eine große Tafel baselbft. Suppe und Braten mit Zugemuse, und bas Effen ift ju Ende; fommt noch eine Mahlzeit bazu, bann ift es brillant. Wie vortrefflich bie Ginrichtung!

Das ist wahr, daß die Menschen nicht so wohls genährt aussehen als bei uns — auch ist der Menschenschlag nicht schön — allein deshalb dürften sie sich nicht schlechter fühlen als wir. Mir scheint, daß ich der dickte Mann in ganz Sachsen war, in Leipzig war ich es gewiß. Ich konnte es einst in Desterreich nicht begreifen, wie die homöopathische Diät aussommen konnte. In Sachsen, in ihrem Stammlande, begriff ich es.

In Beziehung auf Politik fand ich im Braktischen eine große Freiheit, ber Theorie nach aber viele Reaftion. Vor Allem war ich erstaunt, an ben Leipziger Stubenten in ihrer weit überwiegenden Majoritat nicht allein nicht bas, fonbern fogar bas Begentheil von bem ju finden, was bie Wiener Stubenten find. Die Leipziger Studenten gehören jumeift ben höhern, reichen Ständen an: es find vielfach noble junge Berren, bie zur Unterhaltung ftubiren. Sie fummern fich wenig um die Politif, ja Biele wollen bavon gar nichts hören, weil es fie in ihren Unterhaltungen ftort. Sie find von Saus aus Reaktionare. Die neuen Zeitbewegungen fechten fie nicht im minbeften an. Es gab übrigens auch Freisinnige barunter, mehrere unterschrieben

zur Zeit ber Revolution fogar ein Blafat, worin bas Benehmen bes Stadtverordneten : Collegiums getabelt murbe. Die Bourgeoifie blühet in Leipzig wie kaum irgendwo; jedoch wurde man fich irren, wenn man barunter Leute wie unsere Biener "Gutgefinnten" verfteben wollte. find icon feit vielen Jahren an freisinnige Inflitutionen gewöhnt und jeber reaftionare Schritt ber Regierung findet selbst bei ber Mehrzahl ber fogenannten Reaftionare Difbilligung. fachfische Regierung magte es felbft gegenmartig. trot ihres Sieges und ber preußischen Bajonette, noch nicht, ein Wahlgeset zu octropiren. im Darg ber Ronig mit feinem Bruber, bem Bringen Johann, in Leipzig anwesend mar, faben wir beinahe Riemanden ben Sut vor ihm ziehen wegen bes verhaßten Brubers.

Die bemokratische Partei in Leipzig hatte das breiteste, freieste Feld. Da wurde in den großen Bersammlungen von der Republik gessprochen wie von einer Sache die sich von selbst versteht, da trug Niemand Bedenken das Kindmit dem wahren Namen zu benennen. Die rothe, die hellrothe Republik wurde gepredigt ohne Furcht und Scheu.

Die Sympathien für Ungarn waren außer-

orbentlich ftark. Wenn ein neuer Siegesbericht ber Ungarn ankam, wurde er gleich in Plakaten an den Straßeneden angekündigt. Man freute sich über die Riederlage der Oesterreicher. Es ist in Deutschland mit Ausnahme der Russen niemand so verhaßt als die österreichische Regierung, ja es scheint daß man sie seit der Zeit, daß sie sich mit den Russen verbunden hat, noch mehr haßt als die Russen. Das Haus Habsbeburg-Lothringen hat für ewige Zeiten die Sympathien in Deutschland verloren. Das Haus Hohenzollern nicht minder.

Ganz Sachsen ist — ober war — von bemostratischen Bereinen durchstochten. Die rückgängige Bewegung des Hoses, wo durch eine Schwester der österreichischen Sophie dasselbe Berhältniß herrscht wie in Wien, bestärft noch durch des Königs Bruder, den verhaßten Prinzen Johann, einen Freund der Zesuiten, der seine Söhne ganz jesuitisch erziehen läßt (der König hat keine Kinder), die rückgängige Bewegung war in mancherlei Zeichen sichtbar. Die Zögerung mit der Annahme der Reichsverfassung steigerte die Erbitterung; die Ausstruch der Kevolution.

Wir Flüchtlinge mußten, bag wir nach ber

Auflösung ber Kammern bereit sein mußten bie Bunbel zu schnuren und und reisefertig zu machen. Daß es jedoch gar so schnell kommen wurbe, erwarteten wir nicht.

In Leipzig selbst mar bei ber ersten Rachricht von bem Ausbruch ber Revolution die Aufregung von der Art, daß wir einen ganz andern Ausgang ber Sache erwarteten als er späterbin ftattfanb. Das Schütenbataillon, bas in Leipzig lag, erhielt Befehl nach Dresben ju marschiren. Als bies fund warb, ftromte eine große Menge Bolfs gleich auf bie Gifenbahn und rif bie Schienen auf. Das Bataillon rudte gegen ben Bahnhof an, es fonnte aber vor ber großen Menschenmenge bie fich angesammelt hatte, nicht vorwarts fommen. Man fang bas beutsche Boltslieb; man hielt Reben. Das Bataillon fehrte um und - ging burch ein anberes Stabthor gegen Dresben. Gine Bolfeversammlung unter freiem himmel warb abgehalten. Die jungen Leute jogen. in großer Menge vor bas Stabthaus und begehrten vom Stabtverorbneten = Col= legium Waffen. Das Stabtverordneten-Collegium lavirte, Brodhaus zeichnete fich vor allen burch reaktionare Gefinnungen aus. Die Stabtverorbs neten befanden fich in Collifton. Sollten fie



Man brangte sie um Waffen. Sie betheuserten baß sie keine hatten. Einige Tage barauf fanden sich aber boch Waffen für die neu eingestretenen Mitglieder ber Communalgarde. Sie bewilligten Freifahrten auf ber Eisenbahn für die Zuzüge nach Dresben.

Ein Comité aus ben verschiedenen Bereinen Leipzigs hatte sich zusammengesett, um die Revoslution zu leiten. Es scheint daß es wenig gesthan hatte; nach zwei Tagen war in Leipzig keine Spur mehr von dem Comité und von der Revolution. Die freisinnigen Elemente waren nach Dresben gezogen. Am 25. Mai in der Nacht zeigte sich gleich schon der Umschwung der Dinge; man wollte keine Zuzüge nach Dresben lassen. Am 6. rottete sich das Bolk an versschiedenen Stellen zusammen und wollte in die Pleißendurg dringen um sich Gewehre zu holen.

Die Communalgarbe besetzte bas Schloß, wehrte ben leichten Sturm auf fanfte Urt ab. Die fogenannten "Blusenmanner", Sanblanger und berlei Menschen, im Dienste ber Reichen, ein Theil ber Communalgarbe, leifteten ber Reaction portreffliche Dienste. Die Communalgarde-Cavallerie wurde von Strafenjungen gefoppt; als fie an ihnen vorbeiritt, riefen fie: "Gehet nach Dresben parabiren"! Ein Schuß fiel und traf ben Regiffeur bes Theaters, einen Familienvater von 8 Rinbern; er fah ber Sache ju. Da fchrie man in bas Zimmer, wo ich mich grabe befand: "Man schießt auf bas Bolf"! 3ch ging mit mehreren Freunden auf ben Marktplat. Um Eingange in die Betersstraße war Anhäufung von Bolfsmaffen. Ploglich fallen Schuffe, bie Boltsmenge flieht auseinander. Ich jog über ben Marktplat hinab; Schuffe fielen noch immer. In einem "Reller" traf ich mehrere erschrodene Menschen. Ein Reaktionar fragte: Ob man benn boch wirklich auf bas Bolt geschoffen? Ja, hieß es. "Bravo, rief er, so mußte es tommen, bas mußte geschehen, gang recht, nur gu!" Da geigte fich bie Berglofigfeit in ihrer abscheulichen Beftalt. Gine folde emporende Empfindungslofigfeit hatte ich ber Bourgeoifie, ben Reichen tros



Rachdem man die Bolfsmasse in der Beterssstraße zerstreut hatte, schien augenblicklich Alles beendigt zu sein. In kurzer Zeit sammelten sich jedoch wieder einige Waghälse und bauten mitten in der Grimma'schen Straße eine Barrikade aus Schuh-Kisten. Sie nahmen Buden und Kisten der Schuster weg auf dem nahen Marktsplaße, verschanzten sich damit und hielten, einige Wenige, die Communalgarde von Leipzig die ganze Racht hindurch im Schach. Die Coms

munalgarde foll sich überaus vortrefflich bewiesen haben — im Einlenken in eine Querftraße, so-balb ber erfte Schuß von ber Barrikabe auf fie fiel.

Des Morgens wurde die Schufter:Barrifabe endlich genommen. Die Reaftion batte gefiegt. Um funftighin ihres Sieges noch mehr gewiß ju fein, verftartte fie fich burch ein Corps von Bimmerleuten, Fleischhauer : Rnechten, bie mit . Beilen und Aerten bewaffnet maren, die Communalgarbe bot fie jum eigenen Schute auf; die Stadtverordneten gahlten ihnen 20 Silbergroschen Taglohn und gaben ihnen volle Flafchen fo viel fie wollten, und bie Leipziger Demofraten wurden burch die Silbergroschen und bie Beinflaschen befehrt, fie murben bie Leibgarbe ber Communalgarbe fo wie bie Bloufens manner, fie murben bie Leibgarbe ber Reaftion. Studenten und Andere bewaffneten fich auch gegen bie Demofraten, gegen bie "Socialiften" unb "Communisten", jur Erhaltung von Rube, Ordnung unb Sicherheit. So endiate bie Leip= ziger Revolution, großartig wie wenige gewesen Das Stadtverordneten = Collegium hatte eine Deputation nach Dresben abgesandt, um fich von bem Borhandensein ber provisorischen



In Dresben scheint man einige Tage zu frühe losgeschlagen zu haben. Borzüglich scheiterte aber die Sache an ber Unbehülstlichkeit des Nationalgarde-Commandanten von Dresben, an ber Passivität der Leipziger und des übrigen Landes. Die Bauern sprachen früher viel, thaten aber wenig als es Ernst wurde. Ganz wie bei uns in Desterreich!

Mit unferm Baterlande, namentlich mit Bobmen, scheint bie Dresbner Bewegung in einiger Berbindung geftanden zu fein, obgleich ich fest überzeugt bin, bag fich bie Lenker ber Bewegung hierin fehr verrechnet haben. Denn Böhmen wird fich nicht erheben gegen bie Regierung, fein Intereffe ift mit bem ber öfterreichischen Man hatte uns oft Dynaftie zu eng verbunden. gefagt, baß in wenigen Tagen ber Aufstanb in Böhmen losbrechen werbe; bas hörte ich feit bem Marg; ich verneinte es; besgleichen in Betreff ber übrigen öfterreichischen Provingen. nannte mich einen "Seuler". Man hat mit ben eignen politischen Gefinnungegenoffen große

. . . .

Roth. Wenn man nicht in überspannten Hoffnungen schwelgt, wenn man Bebenken gegen bie Plane äußert, die auf berlei Hoffnungen und nicht auf den wirklichen Faktoren basirt sind, dann heißt man bei den guten Leuten ein "Heuler". Es ist aber fast besser, gar nicht zu lachen als zu frühe zu lachen!

Unfere Stellung in Leipzig mahrenb ber Revolution war peinvoll. Die bortigen Demofraten waren über uns bereits fehr aufgebracht, baß wir und nicht an ber Revolution betheiligten. Die Regierung heulte in allen Manifesten über "bie fremben Bofewichter", bie ben Aufftand in Dresben bewirft hatten. Wir waren ber Regierung Dant schuldig, daß fie und ein Afpl gewährt hatte und wollten nicht bas Gaftrecht In einem fremben Lanbe, migbrauchen. man die Faktoren nicht kennt, womit man arbeis ten, wirken foll, mare es auch mehr als Tolls fühnheit, fich in eine Bewegung hineinzufturgen, bie von vorn herein falsch angelegt und schnell enben mußte. Dennoch plagte man einen bras ven Mann in Leipzig meinetwegen, hielt bei ihm Hausburchsuchung, forberte ihn vor bas Bo= lizeigericht, wollte wiffen bag bei ihm bas Bureau ber Wiener Flüchtlinge war u. bgl. Bon einem Bureau ber Wiener Flüchtlinge hatte ich nie eine Uhnung, erft mit ber Polizei-Erklarung ging fie mir auf.

Meine Freunde besuchten mich oft, um fich mit mir wegen unserer fritischen Lage, bie jeben Augenblid noch bebenflicher murbe, zu berathen. Wir jogen und mahrend ber Bewegung jurud. Rachbem bie Sache in Dresben miggludt war, faben wir ein daß wir auch in Leipzig nicht mehr ficher waren. Es hatten fich vielleicht ein Baar Wiener Flüchtlinge am Aufftanbe betheiligt, beshalb mußten wir Alle leiben. Die elenbe Des nungiation ber "Wiener Zeitung", worin man schrieb bag Golbmart, Rublich und ich uns an ber Dresdner Revolution betheiligt, daß wir auf ben Barrifaben mit rothen Fahnen in ber Sand erschienen und bas Bolf jum Kampfe ermuntert hatten, biefe reaktionare Luge wirfte naturlich auf Die fachfische Regierung vollständig. 3ch schnurte mein Bunblein, es war fehr flein, benn bie öfterreichische Regierung hatte meine Rleibung, meine literarischen Arbeiten, fie hat mir Alles weggenommen, - ich wollte abreisen. Wohin? Ueber Baiern und Burtemberg in bie Schweig, ober nach Hamburg? So unangenehm es mir war, preußischen und hannoverischen Boben gu

betreten, ging ich boch nach Hamburg, weil mir biefe Stadt als ber einzig sichere Zufluchtsort bezeichnet wurde.

Die Reise war sicherer, als ich es erwartet hatte. Zwar mußte ich fo manchen Cenforblick aushalten von uniformirten und nicht uniformirten Gensbarmen, Bolizeispionen und bergleis den Menschen, mit benen ich ehebem am allerwenigsten zu thun hatte. Es fann faum etwas Beinlicheres fur ben ehrlichen Mann geben, als von ber Polizei abzuhängen, immerbar fich von ihrer tudischen Bewalt umgarnt ju febn! Ginen liebenswürdigen Reisegefährten hatte mir bas Schidsal an einem Tyroler aus Meran gegeben, ber aber — ein geborner hamburger mar. Mann Gottes, in einer Republif geboren - bie freilich nicht ju ben "rothen" gehort - war wurdig, ein Tyroler zu fein; er war burch und burch schwarzgelb. Rlagte ber über bie Demofraten und Buhler! Auf ber Luneburger Saibe fang er bie öfterreichische Bolkshymne vor ben Saibeschnuden und erging fich in patriotischen Lobreden auf Die öfterreichische Gludfeligfeit. Armes Wien, wie ichredlich haft bu bich getauscht, als bu meinteft, in ben Provinzen sei es so licht, wie in bir! Auf ber Luneburger



Hamburg leibet trot ber banischen Blokabe noch nicht an ber Auszehrung. Das magere biätetische Leipzig und bas sette Hamburg, bas reiche üppige Hamburg! Das erstemal in meisnem Leben betrat ich ben Boben einer Republik. Ich brachte die Begriffe eines Demokraten mit und glaubte in ber "Republik" Hamburg einigermaßen die Berwirklichung meiner Begriffe mit eigenen Augen anschauen zu kannen. Aber unschulbige Naivetät eines im monarchischen Bollblutlande ausgewachsenen Desterreichers! Ich stellte mir vor, daß man in einer Republik blos

Menschen mit Calabresern, Blousen, bärtigen Gesichtern und bergleichen begegne. Welche Täuschung! Das sieht Alles so loyal, so ords nungss und ruhemäßig aus, daß man gleich erkennt, die hamburgische Republik werde bem Selbstherrscher aller Reußen keine Gelegenheit geben, zum Schutze ber Familie, ber Religion und bes Eigenthums seine Kosacken und Baschstren marschiren zu lassen. Siehst du die Volkswehr an, so erscheint sie dir etwa wie einst die kaiserlichsköniglichen Garben, glatt, aber nur noch viel sanstmuthiger. Doch ist sie gut einerercirt.

Bereits in Leipzig fiel uns das Alte, Phislisterhafte auf, in Hamburg noch viel, mehr. Sonderbar, der Deutsche, der fühn genug ift, mit seinen Gedanken den Himmel zu stürmen und unsern Herrgott zur Weltseele zu begradiren, klebt an der Form wie kein anderes Bolk, mit Ausnahme des stammverwandten Engländers.

In Hamburg fand ich vorzüglich liebenswürdige Menschen, wie selten irgendwo. Das Eril ware hier wahrscheinlich am erträglichsten, wenn uns die Republik Hamburg ertragen wollte. Ich barf hier nicht weilen, und muß meinen Wanberstab weiter segen. Einen Monat und einige



Bor einem Jahre fangen wir mit Undacht bas beutsche Bolfslieb, jest flingt es anders. "Bas ift bas beutiche Baterland?" Ifte Defterreich? Rein, ba mußte ich flieben! Ifts Breugenland? Rein, ba murbe ich verhaftet. Ifte Sachsenland? Rein, ba murbe ich meggewiefen. Ists Hanovraners land, ift Baiernland? Rein, ba murben Stedbriefe gegen mich publicirt. Ift's Hamburgs freie Stadt? Rein, die ftogt mich mit monarchifcher Bolizeiwillfur fort. Wo ist bas beutsche Baterland? In England und Amerika! Dort allein findet ber Deutsche, ber fein Freiheitsund Ehrgefühl nicht von ben ruffisch-preußischöfterreichischen Bajonetten erftiden laffen will, eine fichere und ungefranfte Buflucht!

Wenn meine flavischen Landsleute lesen wers ben wie es mir in Deutschland ergangen ift, werben sie vor Schabenfreube jubeln, da mir Deutschland so schlecht gelohnt, dem ich so treu angehangen, daß ich der Germania wegen die Slovenia verlassen. Freuet euch immerhin, daß mich Deutschland ausstößt! Doch nein, nicht Deutschland, nur die deutsche Polizei! Das deuts sche Bolk hat mir Liebe bewiesen. Ich bleibe ihm auch in der Ferne treu. Schwarzrothgolden, durch Nacht uud Blut zur goldenen Freiheit! Wenn man erst singen wird: "Noch ist Deutschsland nicht verloren," wird es wahrhaft besser werden. Singet es, daß Berg und Thal wiesberhalle, damit Deutschland sich aufrasse und sich rette!

Ihr eble Deutschen, raffet euch auf, sonft wirb es ju fpat. Schon flopft bie ruffische Knute an euere Pforte, ber Slave ift bem Germanen ichon über ben Ropf gewachsen. Raffet euch auf, benn balb wird es ju spat. Der Breuge hat überall, in all euern ganben, feine Dacht begrunbet. Ihr truget ihm die Raiserfrone an, er wollte fie nicht von euch annehmen, benn er will herrscher über Deutschland fein burch eigene Machtvollfommenheit, burch bie Macht feiner Bayonette, nicht burch bie Machtvollfommenheit bes Nationalwillens. Raffet euch auf! Der Breuße ift nicht weniger Unterfnees bes Czaren als bie Defterreicher. Rur furze Zeit noch, und ber Czar wird felbst mit ber Knute bie Hulbigung von Euch holen.

Ich schließe meine Memoiren. Die lette Beriobe schrieb ich in jenem Zuftanbe, in bem

einst bas Bolf Ifrael war, als es, umgurtet, ben Banberftab in ber Sand, bas Ofterlamm af. Reisefertig, neubewegt, aber nicht von Freube, fonbern von tiefer Wehmuth, fchrieb ich fie nieber. Bum viertenmal binnen vier Monaten muß ich flieben, und jest aus Deutschland, wo es fein Uhl mehr gibt für einen freisinnigen Deutschen. Die Darftellung meiner Lebensereigniffe, bie mit ben politischen Ereigniffen in Defterreich Sanb in Sand geben, suchte ich naturgetreu, einfach, wie sie aus meiner Erinnerung hervorging, wieberzugeben. Es ift ein Teftament, benn Memois ren in einem folchen Zeitbrange, in folcher Sturmperiobe geschrieben, find auch ein Teftas ment, ein Bermachtniß mit bem, was man erlebt, mit ben Erfahrungen, die man gemacht, ein Testament, bas man ben Beitgenoffen gu Rus und Frommen binterläßt. Die Korm meiner Memoiren mag hart, unfunftlerisch fein, aber wer fragt bei einem Testamente nach bem Style? -

Gruß und Ruß allen Freunden und Freis heitsfämpfern! Muth, Beharrlichfeit allen Freis heitsfämpfern! Sieg ber gerechten Sache!

Das ift ber Wahrheit letter Schluß: Mur ber verdient die Freiheit wie das Leben, Der täglich fie erpbern muß.



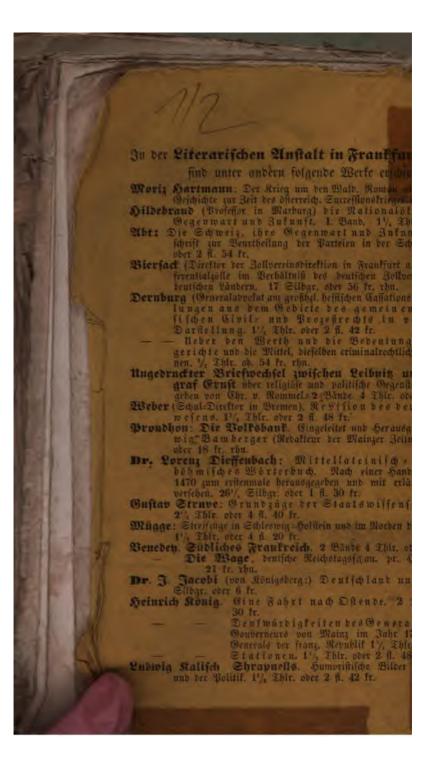







DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305